

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



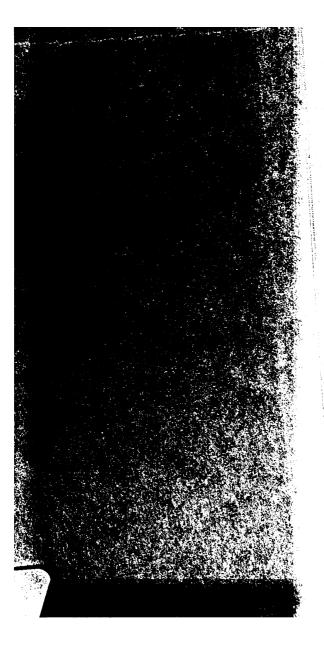

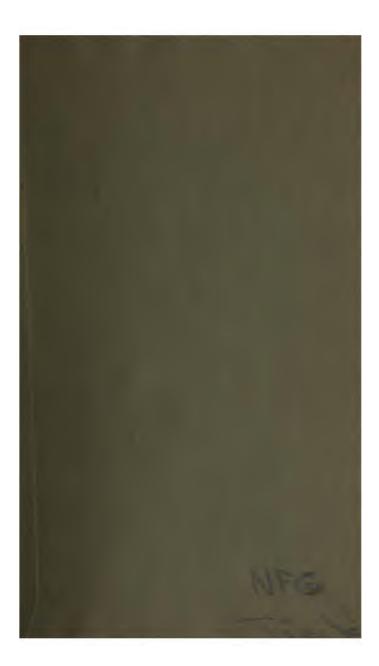

i

, •

Tiens

. • 

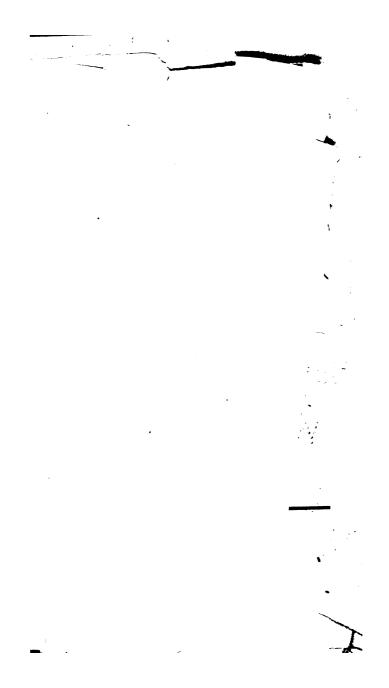

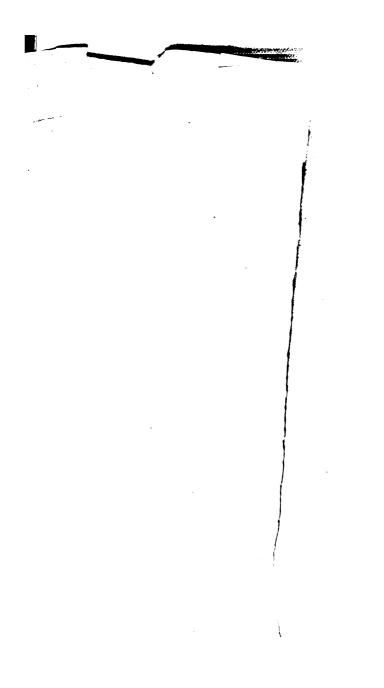

### Lubwig Tied's

### Shriften.

Erfter Banb.

Raifer Octavianus. In zwei Abeilen.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.



### Crace want.

Die m

Regierungerathe und Professor

Friedrich v. Raumer

gemidmet.

A Afford dan efteregen eingelich

750000 TO 7 District

Geliebter Freund,

可以如今,如此的数算。 n所以如此的数据的数据(1),数据数据数据数据

· 1966年 李田南 新江 646年 - 第500

In meiner Sammlung ber Schauspiele bes Lope finden fich einige Bande, in benen er iches einzelne Stud einem Freunde ober Beschüger widmet. Satte er Diese Bemobnheit immer befolgt, fo konnte feine Schaufpielfammlung brethundert Freunde namhaft machen. Diefe Art und Weise hat mir so wohl gefallen, baß ich als Nachahmer jeben Band meiner . Schriften einem Freunde ober Jemand, mit bem ich viel gelebt, ber mehr ober minder Gin= fluß auf mich ausgeubt hat, juschreiben will. Da fällt naturlich Ihr Name mir mit ben erften ein. Ihre treue Freundschaft, Ihr Wohlwollen, alles, was Sie mir mitgetheilt haben, zwingt mich zur Dankbarkeit. Ihnen, bem bas mannithfaltige Bild ber Geschlichte sich fo klar entwickelt hat, ber Scherz und Ernst so gern verbindet, dem das Mittelalter und dessen poetische Tone nicht fremd sind, gefällt auch, wie ich weiß, diese bunte Dichtung des Octavian. Moge Ihnen dieses lebensfrohe Gemälde Freude und Heiterkeit gewähren, und Sie diese wenigen Worte mit Freundlichkeit aufnehmen, die nur an unsre vielzährige Freundschaft erinnern sollen.

2. Tied.

### Borbericht.

Dachdem verschiedene incorrecte und unvokständige Rachdrucke meiner sogenannten sämmtlichen Schuiss ten erschienen, wollten es mir schon seit manchem Jahr Freunde und Wohlwollende zur Pflicht machen, meine poetischen Arbeiten und früheren wie spätes ten Bersuche selbst zu sammeln und eine vollstänsdige, rechtmäßige Ausgabe derselben dem Publikum zu übergeben. Diese erste Lieserung, welche aus fünf Bänden besteht, eröffnet diese Sammlung, und es sei mir erlaubt, Einiges über die Entstehung dieser Gedichte binzuzusügen.

Das fruhefte dieser erften Lieferung ift das dras matifirte Mahrchen vom Blaubart. Es wurde im Jahre. 1796 geschrieben und erbffnete eine Samms lung von Gedichten, die ich unter bem Litel: Bolfs: mahrchen herausgab. Da ich mich fruh mit

# Beginning einelfe und Profession

## a series with Marchia D

Geliebter Freund,

Grand to the trade of the state of the state

ทที่เมื่อสารา เปิดเลียกนั้น ค.ศ. เคาะ (พร้อยิงแก้น) กา

S COM COST STAN SHOP S THE STAN

In meiner Sammlung ber Schauspiele bes Lope finden sich einige Bande, in denen er jebes ginzelne Stud einem Freunde ober Beschüger widmet. Satte er biefe Bemobnbeit immer befolgt, fo konnte feine Schauspielfammlung brethunbert Freunde namhaft machen. Diese Art und Weise hat mir so wohl gefallen, baß ich als Nachahmer jeden Band meiner Schriften einem Freunde ober Jemand, mit bem ich viel gelebt, ber mehr ober minder Gin= fluß auf mich ausgeubt bat, zuschreiben will. Da fällt naturlich Ihr Name mir mit ben erften ein. Ihre treue Freundschaft, Ihr Wohlwollen, alles, was Sie mir mitgetheilt haben, zwingt mich zur Dankbarkeit. Ihnen, bem das mannithfaltige Bild ber Geschichte sich entsteht und seine reine Cinfalt durch Beranderung und Ansamadernistet hat. Die meisten jener Sagen und Bedichte, die sich in anspruchloser Gestalt offin das Volt erhalten haben, sind so richtig und gradnetig aufgesakt, so schlicht und: treuberzig darger stellt, daß, wenn: sie nicht gänzlich, dramatisch etwa, umgestaltet werden sollen, es missich ist; du ihnen zu ändern. Die Darstellungen derseiken, die ich versuchte, erinnerten wieder an jene fast vergess senen Sagen, und brachten die geschmähten wieder zu einigen Ehren bei der vornehmeren Lesowelt. Die Lieder in der Magelone haben ihre Freunde gefunden und einige tressliche Compositionen vers anlaste.

Magelone war früh im J. 1797 geschrieben worden, und um dieselbe Zeit entstand der gest is selte Kater, der sich eines fast allgemeinen Beisalls erfreute. Daß die Bühne mit sich selber Scherz treiben kann, hatte ich schon früh von Holberg, dessen Welampe und Ulysses mir immer sehr lieb waren, gelernt. Fletcher und Ben Johnson versuchten in ihrer Art, nur mit mehr Bitterkeit und Pedanterie, dasselbe. Wir war es gegönnt worden, von früh bester Kindhelt ein gutes Theater zu sehn und mich

wit. Borbericht

Rachdem verfchiedene incorrecte undruge

Dachdem verschiedene incorrecte und undouständige Rachdrucke meiner sogenannten sämmtlichen Schuisten erschienen, wollten es mir schon seit manchem Jahr Freunde und Wohlwollende zur Pflicht machen, meine poetischen Arbeiten und früheren wie spätes ven Bersuche selbst zu sammeln und eine vollstänsdige, rechtmäßige Ausgabe derselben dem Publikum zu übergeben. Diese erste Lieserung, welche aus sänft Bänden besteht, eröffnet diese Sammlung, und es sei mir erlaubt, Einiges über die Entstehung idieser Gedichte hinzuzusugen.

Das früheste dieser erften Lieferung ift das drassmatisirte Mahrchen vom Blaubart. Es wurde im Jahre 1796 geschrieben und eröffnete eine Samms lung von Gedichten, die ich unter dem Litel: Bolks: mahr chen herausgab. Da ich mich frih mit

bem Theater und den meiften dramatischen Dichtern bekannt gemacht batte, fo mar meine Absicht, Dies fes Mabrchen auch gang bubnengerecht und fur ben Theater & Effect einzurichten. 36 bin auch der Meinung, daß es, gut gespielt, seine Wirfung nicht verfehlen murde. Doch ließ ich es drucken, ohne es irgend einem Theater anzubieten, weil mir die Luft an dem feltsamen Produtte selbst genügte, . und weil ich auch fühlte, wie schwer es sei, bis in die kleinen Rollen hinab die Cache so vorzutragen, daß den Sorenden auch wirflich der Sinn erscheine, den der Dichter gemeint batte. Bei der Berauge gabe des Abantasus babe ich mich bemüht, dies wunderliche Drama noch mehr abzurunden, und die theatralische Wirfung ju verstätten. Seitdem mar bei mehr als einer Buhne die Rede davon, den Berfuch ju machen, bas Stud von ben Bretern berab bem Publifum borguführen. Berichiedene ber talentreichsten Runftler wunschten das Gedicht durch ihre Darstellung zu beleben, und es waren fcon Rollen ausgetheilt und alles eingeleitet. ift moglich, daß bas Schauspiel Beifall gefunden batte; denn einige Charaftere find, mas man banf. bare Rollen nennt. Es wurde mich der gluckliche

Erfolg ohne Zweifel erfreut habenziallein ich fund mich nicht gedrüngen Die Sache fellistigt beleiben nich zu fördern, weilnichnsfühöhreis, daß das hus weristliche und Bijarre, wenn es nicht durchaus gehreich, rasch und mirtimen kume dargestellt würde, die man nicht vorschreiben und von nilen Schäuspielern nicht boren kann, wur als matte Albernheit erscheinen möchte.

Ohne Sozzi nachahmen zu wollen, hatte mich bie Freude an seinen Fabeln veranlaßt, auf andere Weise und in deutscher Art ein phantastisches Mähre den für die Bühne zu bearbeiten.

In derfelben Zeit wurde das ergahlende Mahrs chen vom blonden Echbert gedichtet, welches der Anfang einer Reihe von Erfindungen und Nachahs mungen war, die alle mehr oder minder die Farbe und den Ton des Echbert hatten.

Die schöne Magelone war im zweiten Theil der Bollsmährchen abgedruckt. In den Gesprächen des Phantasus verhandeln die Borles senden selbst über den Charakter dieser alten, liebs lichen Erzählung, und sehen auseinander, in wie fern der neue Erzähler den Sinn des Gedichtes

and Justy modernistet hat: Die meisten jener Sagen und Gedichte, die sich in anspruchloser Gestalt für das Voll erhalten haben, sind so richtig und graße artig aufgesast, so schlicht und treuberzig darger kellt, daß, wenn se nicht ganzlich, bramatisch rema, umgestaltet werden sollen, es misslich ist; an ihnen zu andern. Die Darstellungen derseißen, die der versuchte, erinnerten wieder an jene sast vetzeszuchen seinen Sagen, und brachten die geschmähten wieder zu einigen Ehren bei der vornehmeren Lesewelt. Die Lieder in der Magelone haben ihre Freunde gestunden und einige tressliche Compositionen versaulaßt.

Magelone war fråh im I. 1797 geschrieben worden, und um dieselbe Zeit entstand der gest ies selte Kater, der sich eines fast allgemeinen Beisalls erfreute. Daß die Buhne mit sich selber Scherz treis ben kann, hatte ich schon früh von Holberg, dessen Welampe und Ulysses mir immer sehr lieb waren, gelernt. Fetcher und Ben Johnson versuchten in ihrer Art, nur mit mehr Bitterkeit und Pedanterie, dasselbe. Wir war es gegönnt worden, von früs bester Kindheit ein gutes Theater zu sehn und mich

un treffliche Darftellung ; Ratur und Bastheltoch gerobhnen , .. daß entr , ald icheatter war, das Bute: etwas Unerläßliches ju fepn und bad Bolles Dete micht fem ju liegen fchien. Auch ber Einfach. auch: ber burchaus :: poetilch Gestimmte fant nicht limmer genießen, obne fich früber; ober fpater ath feinem Genuffe: Rechenschaft ju geben, ibis Beffete Stichegen fiellen , bas Berfehlte guntabelte. Aeben ber nicht bloß im Theater Zeitbertreib fucht, thirb ausgleichen, fich aufflaren, und member bas L& tent ober farte lieberzeugung baty auch Andere, Die Menge, ju feiner Meinung binuben gieben wollen. Doch giebt es febr verfcfiedene Quellen gans was chen die Rritif entspringt. Wir haben erlebt, und erleben es noch täglich, daß der Bilosoph, phue Sinn fur Runft und Poefie, ohne Erfahrung, oft sone die Anfangsgrunde der Runft in tennen, aus feinem Spftem beraus auch das modeln und regieren will, was ihm das Allerunverständlichste.if. :: Res giert die Schule eine Zeit lang, so werden auch die Flosteln und Phrafen berfelben berrichen und wohl gar Einzelne, Die fich poetisches Salent jutrauen, Dabin ftimmen, nach diefen Forberungen und Bes griffen zu dichten. Auf diesem Wege gerath die

Booke: the Die Gofale; fatt eleffinig, weitlaufiger und amfändlicher zu werben i in Logogrophens Staraben Jund Ratbfel ausquarten. Rann mis einem Achten Dichterwerfe untch uber itieffinnigst Philosoph, wenn er Kunfffinn bat, nicht etwas Roues leinen, fo ift das Werk eben fein autenti Bei biefem aber wird ber Forfcher einige Bielt nishig haben ; um ein mahres und gediegenedilit theil darüber auszusprechen. Des Runfilers Beget Berung flebt und entbeckt neues Baken. Beut Beziehungen, andre Bedingungen, ein Berfehribes Beiftes, Der uns bis dabin fremd mar, treten ein, und eben fo erzeugen fich im Werfe felbf meue Runfigefete, oder die schon bekannten erleiden eine Aberraschend neue Anwendung. Diese Dinge eine fach, mahr und unverfunsteit zu fuhlen, fich angue eignen, und in jedem Werke das Werf ju erkennen, ift eine nicht gemeine Gabe; denn man fann , wenn man die Runftgeschichte und seine Zeitgenoffen tennt, breift behaupten, daß ein mahrer Runftfinn nur febr felten angetroffen wird. Talent, felbst glans zendes, ift baufiger, und oft fogar ift Talent der -Einsicht und dem Kunftfinne binderlich. Richts aber fiort diesen so sebr, als die Gewohnheit, aus

sie interigration Constitute matein for in the final and in the constitution of the co Schoofungen : Der Rund: Erfennen gu mollen. Des Beift verliert Die Gabinteit, Die Werterin Rabrung and Exfchattering fith unqueignen, und auf abuliche Belen wie der Dichter ober Kinger ifte ju ets Inhan. Daß mist feit Jahren in det fogenannten Meffetik mehr zurfick, als vorgeschritten find, ber weiß die Aufnahme, welche Solgers Weth: Eriteln effahren bat. In Diefem Schriftsteller vereinigte fichaffunstfinn und Abilasoble. Doch ift Lin Buch weder von Runffreunden noch Deutern sonderlich beachtet worden ... Dagegen beweifent einige: Bew fuche der neueften philosophischen Schule, mie leicht man Maes aus jedem machen fann: Dieset: ABillfust muste es gar nicht fomer fallen, auch :im linbe Deutenden und Richtigen Das Sochste: und Boller betfte nach Grundfagen ju erfennen. - Benn biefe Art, der Rritte neu ift, fo ift eine andre, Die faft eben so willführlich verfährt, schon ziemlich alt. And ben Muftern ber Alten, aus Gedichten vers fchiedener Zeitalter: von ungleichem Wertbe. und aus einzelnen furgen, oft unverftandlichen oder vieldeus tigen fritischen Aussprüchen weiser Reifer batte man für die neuere Zeit und alle Källe eine Art von

Aunstheorie entworfen, deben Geste in manden Ländern und zu manden Zeiten immer noch wieder citiet werden. Die Kritifer aus dieser Schule fenen whraus, buf die Runk fcon lange befchloffen fc. und alfo nur Machabmung ber Merte, Die fur Mu: fter gelten, ftatt finben tonne. Ein Difverfand. nif, Durch meldes Lunk und Befchichte gleich felle verfannt wieb. Rur aus ber Eufahrung, beni bes benbigen Erfennen und ber funftlerischen Begeiftes rung tann bie achte Releif bervorgeben, Die bann freilich auch die Grundfase finden und aufftellen, so wie die Aussprüche eines Arikoteles versteben und mit den neueren Erfahrungen ansgleichen wird. --Die poetische Kritif, die spottende Bubne, Die fich felber jum Benenkande bes Befubttes macht, ift am traftigften und bitterften fcon vom Arifidetanes jum selbifftandigen Gebicht erhoben worden. Bei ibm fdeint aber mehr Geift der Parthei, mis trills iche Ueberzeugung, oder reine Polemit far diefe, das Wort geführt zu haben. Wenigstens vermifcht fich Politifer und Poet bei ihm fo fehr, daß fein poetischer Glaube wohl nicht vom politischen zu fone dern ift. Anders ist es bei ben Reuern, die bis jum Bedantismus für ihre eingebildete Sahne tame

pfan Dit biefet folfchen Reitiff beit Alten ent wommen bie jer micht gang begriffen hatte . aber dad forwielt enfastiorementer das Augerschnes Geli Bad får die neuen Erscheinungen abzuffumwien. fibris Sen Johnson fcon frud bie beitre Entwicklung bes engischen: Butie, Die Damale bie fcbonften Bies then und Früchte trug. .. Er ift jugleich bitter und beffend, die Derfon ded Gegners verfolgend , Ries den wenigen, und holberg in seinen luftigen Baros bleen beiter. Gotet meiß in feinem Bobantismus får dad, mas er bie altere beffere Beitmeunt, mit Cuarie und Rabninis Das Poffierliche que vereinfe gen: -- Buf abnliche Art, wie bieler lentenes glaubte ich den Betfall; das Berfinken in das Oben machtige ber beutschen Bubne erlebt jusbaben. :- Auf meiner fraberen Stugend fab man in Berlin, weber manchen fomachen und unbedeutenden Berfuchen bentider Dichtfunft, viele frangbfifche Dramen und Luffviele, die fraberen Tragodien Schillers febr Sanfig; eben fo biele Berte Shaffpeare, Die, wenn' auch in der Umarbeitung entstellt, bas Gebrage der Grofbeit behalten hatten. Andre englische Trauer fviele, wie Athelften, Ethelmolf und abniche, wurden mit Baifall gegeben, fo wir die gemilderten Combbiett: Dest Fingfaar und Congreve. Conflie Salottis und Minne von Barnbeim ethielten fich ibre Borchter: D wie Gotters: foin ausgeführte fins arbeitungen :: Luftige Poffen erinmnterten burch bon Contraft, und fo viel ju munfchen blieb, fo fortic bach die Baffie einen fraftigen, beitern und große ertigen .. Charafter aus. In demfetten Sinne mar das Spiel ber Darkellenden. Alect war machtig, gemiglifch und tahn; Die fpater auftretende Ungel mann in jeder Rolle Geift und Leben, die wabrite Rabuing over der grasidseste Mitthwise; die schwäs deren Salente bestrebten fich alle mabr und einfach gu fent je ber Ratur gu folgen je und mit wenigung eber ausd mickhoffen Strichen bie Zeichnung lebens big jungebenry Die Jäger und Mundel Milands fallen noch in diefe fruhere Beit und fibrten wicht das oben annegebene Werhaltniff. : "Mach und nach aber ward die Borliebe für diese fleinlichen Gematoe des baublichen : Familienlebuns aberwiegend : bas blifum gwohnte fich an diese Manier, und überfah bald die Uebertreibung, die Unnatur und das Sass liche, mas fich unvermerkt einschlich, weil der Dich? ter, fatt ju fchildern, immer mehr lehren und beffern wollte. Robebue, der mit dem allgemeinsten Belfall

apode har federen, erficht foldstaffen interfer, manfel auf altiole Dents verdarb durch fifflicht in faiffes Motal in burch weithlichen Inichtenthief Characterie und bedrerd dell ander Menge im Berganteln nation ihren Gebre den fameidelte id bie Goche noch mehr. Der Ris Sinete und Der fielfine Etrieben ute die Wette beide gewennu Dert Erffe aucht auf leifen Beitlang ben Siehi danon trate, inderden immer miefre beliebt und hebensichten bald bas Ebeaten. : Die Menge glanbte whise diducing Makers what detailed beutsches Thear feklemungen je baben jo undadie Geimmen der Bere friedinen an welch einenem biefem Michentof redetens verhallien in ibet Mach i sbert lertegen ibien Bushell model and Antipolitique of the Country of the Count meine Arti gur Chau, meinen off verifich, von beit Mange tunterfaitte fühlten. :: Din gebereite Schitte friele wurden jest mur folden geloben bille find ftiele dem auf inimer von der Bebne verfthemenden: Chen fo. Die jeughischen Empfriede :: felbft Sichtberr : Anbeiten fonnten Ech , fo viel beffer fle auch avenen, biefer entstellten Ratur und den Dichtern degemiber, Die feine Blane .: Situationen und Charaftere nime. Apate seubafte verzerrten , nicht mehr erhalten. Es mar notimendia, das noch und noch duch din herolftet mattered Spiel, ein willficheliches, unbebeutenbod, minible Gtelle bes darafterifiklichen tuat . weil bieft Dranten basi Bebentfame, Bestimmte, Lunfmäsige nicht mehr fordetten, sondern um so gleichsam bie fafelten: Dilettanten, Ungelibte, bber robe Menfeben nach demi Ginne ber Theaterfreunde, Diefe unge faninfte Ratürlichfeit oft and beffer trafen, als mabre Schaufpieler, welche Wiele Machbeit wohl oft in Berlegenbeit feben mochte. Diefe Beranderun gen libiten meine Liebe für bad Theater ab und fo merklich, daß ich es nach einiger Zeit vernuchläß Bate. In biefer Stimmung fam mir und meinen Kreunden ein Buch über die Darkeflungen Ifflands in die Sande. Wir erfantten, daß alle diese Rieim lichteiten, Diese Rebensachen , Die hochstens einen fleinen epigrammatischen Wis aussprechen fonnteil fo boch angeschlagen, ja für bas Wesen der Kunft ausgegeben murben. Alle meine Erinneumgen, was ich zu verschiedenen Zeiten im Parterre, in bat Logen, ober ben Salons gebort batte, erwachten wieder, und so entstand und ward in einigen Betr tern Stunden diefer Rater ausgefährt. Es Imi mir nicht darauf an, irgend femand durch Bitters feit erniedrigen ju wollen, duen Gat eigenfinnig

distribute fetteteife de tiet ibat in efferen miter din gete entfett, Auffrein Phier de Mastantorale Bastofteine unte Albue: Tiginaler orfetten underbofallt folitiel miertagen viele wiff Abberfrefichen vonn bullagierlich eine Binieben gen weddeneile untellan utillen odbennen patien patien duftigen Minter Mabretfen veulließ gemuch ein-Ado folkes Affland hafnormentibenter folkteinfalle bie ightiffe die bien weffeit Dward der infelouentent Deanien with principal principal principal principal states and the principal principal states and the principal p Greinelinie Reise verd il maiore : mit suff (chalifich forme liffe "Effethet biefer Bin with flichbellteit Dufan ein Boiet) was Month ich wach und internation war ei belwer breis. rydbisfoliten i ing i begroff were about, noven fo Weite, voor foll Runft frim hier fatten must vind Effoisen baife. rienist Manigel unt indiffin, fainanfenergines Munfeln, unte Eremusiven | faw ans Gibenathall bevoorging, Proft Meuferung/ hishe: 1811dung udit Panfi file: ion Franconio (Abbe ville Cigantianillateroide der Bafauffillen gewen ufateit gern of ib feine fartete Stindse hingegeben infaren inriftoroline Bewolang and head and blivete some Shutter (1) Infaho with inibibiotion Auppresensissens underinfachen Rallon, ifeffin : Caber ifm Barfeney :: Wintellichen, Chabats र सिम्मान जिलाके मान तेन हिला का के मान किया निर्मा के प्रति के विकास किया है। I. Banb.

haten das bestimmtelle Gegenthalt von den i ian Bled. geliebt und: fpåter an Gobber ibemun dert batten: Befpreist, freifdender und absprafelip : fcmachich und auffcreiend marieder tregifte Cha refter ben Ifffand danfallen wollte. Gebrechte. blaß, mit dem Blick und der Miene eines bab Dladfinigen, fo erschien erals loge, und inciede Bolle eines Breifes, edlen Duldmiten, ja fohffin erfen Atte feines fo oft von ihm gefrielten Affie -Mannes. Der Ausbruck manulicher Biehenfelt und Reaft, Breup, und Reftigleit it des edlen Bornes wor ahm verfatt, :: Ein Srember, ber unfre Spnache nicht fannte, batte aus Diesem ungewiß ropenden Auge, Diefen Stommeln und Bittern, dem Comen den und in der Art, fich, felbft in der Geberte mie in der Rede ju unterbrechen, mobl immer das Geneus theil der Aufgabe herausgelesen. — W. v. Batte gel wiederholt in der neueften Ausgabe feiner fritis fchen Soriften die Bebauptung, daß Iffland ein Biderfacher der Berfe gemefen fen, und boff et De nicht habe sprechen tonnen. Bas das Erfe ber trifft, fo habe ich es von birfem Schausbieler felbst gehört, wie unangenehm-ibm der Berd und die Aufgabe sep, die ihm damals in Schisters Trags:

**Min en Microsacción** verrie. A Pall de fie aborimant Milus founte of mufisch times nem Evente gegenüben Achauntung bykondesfeht menn Affiand im svenfis ainten Dromen ant feiner rechten Stelle fand. Sie Darania: Picaolemini, dentibm Schiller felber tuge Meile hatte mar muftenbaft; ich babe diefen Chas nafter iniemals wieder fo evel and mahr vortragen Sereng meine en aber fpaterbin im Ballenftein aber Aell myleidlich ware so lag es chen dagan, daß ibm die tragische Rraft gebrach und die Unftrengung in Brimaffe augartete. In diefen Rollen wurde freie lich der Bers gang von ibm antfiellt; unbegreiffiche Maufen, winselnde Uebergangen falfche Accente wur: den aberell borban Seithem ift geine noch viel Schlimmere Art, Die Berfe ju reifinene bei uns eine geriffen, put mie viel fonnten kete auch berühmte Ringler von Afflande Q. Piecolymini lernen. andled der gestiefelte Ragerisht die Samulung Des Phantasus, mieder durchaffeben murde, babe ich nicht widerfieben tonnen, einige Apdeutungen auf des berühmten Schauspielers Repfonlichfeit und fal foen Gefdmad bingugufugen, Auch der Doftifer ift eine neu hinzugefommene Ralle. Das Rreuz an Der Offee pan Werner fcbien mir Cabgeleba von

Tafent bes Diciters) fo feltfun iandi undnestid. daß ich mis biefe Anfpielungen erkenten im i Uebst gene Dacite fch bet biefent Schwant Dunchaus an Die Bubne, und in einem kleinen Spearer, wo wie Das Dartetre aufgabe um es gur Siene gu Hebel mußte ber Schen , leicht gefpielt, wie Wietning, 40 er beabsichtiger berborbringen. Offt Frankteich bat man imehr als? dumal. feitbem das Parterse ubik Werfonen and Den Cogen mitforeien faffen i ber funte aber immer nur die Sbab überraften und geboit. nicht weiter gur Composition Des Lufffeiels; wobit war in ber Darftellung nothwendige ---- dil 2001 Diefem Rater wurden fchieft gwei Ruftagin abheftert, vein berBeileger hatte bies gufffpiel auch eimeln Denefem laffett. "Unt es bofannter ju Machen, fligte er auf bent Litet Die mufelnfamifie Jahrszahl u. b. gli bingui: Das Werkchen folle gugleich als beroadig erfchelben: Ein genielnfchafflicher Rreund, Der Dabler Durbes, hatte, feltfint genug, in linds fangensten. Spafent bittre politifche Unguglich feiten auf bobe Saupter gefunden. Meln Broteffiren Baff nichts. Darbes konnet, wie biele Denfchen, Scheig, Laune und Big nur achten, wenn fie profdifc und perfonlich gedeutet wurden. Diefe Bamifde Bitter

feit: wan: meinem Wesen und meiner Absicht völlig fromd. Indiesem Speile ver Ausbildung, Spaß eis Spaß zu nehmen, sind die Deutschen unch sehn zweick: Politik, Philosophie a. d. gl. sull allents duchen zum Guunde liegen. Immer wollen sie, auch dur der ernsten Poesse, Räthsel austhsen. Und ist einmal ein Dichter wirklich allegorisch oder mustische su wienden sie fich ab.

Muchael die falgenden Babre, 1202nentstand dag Bufd fitelt: dienette fre Melte ein Begenftiche steigem Comanisc Man erlaube mir einiges von Dem Schickale Diefer Combdie mithutheilen. | Gie mary formie der Benbino, urforunglich für die Bolfes mabriben bestimmt, won denen ich außer den erfchies neudni Bei Banden noch vier odet fünf geben walltet Um Diefe: Beit aber tofte fich mein Berhaltnif mit meinem Benfeger :Der Bater beffetben, der attere Micolai, hatte meiner: Jugend Die, Fortfegung einer Sammlung von Erfahlungen; anbertraut, die von einem: berühmten Ramen waren begonnen worden. Me follten ihrer eigentlichen Bestimmung nach aus bent Raugbfichen nachgeabint fenn. Bald abet, dus mielen Befend im jenen Moinanen Bibliotheken Antendraffige das überdied wir. Weniged für sund

Deutsche anwendbar fcbien, erleichterterich mie mein Gefcaft burch eigne Erfindungen. Die Uebertin tung des Gesetzes wurde nicht bemerkt, oder üben fifen. Go war ich benn dreift genug, diefe ven febrte Belt auch einschmarzen zu wollen. Die erften brei Afte wurden nach einem entfernten Druckott gefendet. Doch als ich bem Berleger ben vierten und funften Aft überschickte, erhielt ich ju meinem Erftaunen Diefe jurud' bon einem langen Briefe Des Gelehrten begleitet. Mein Erfaunen rabra Daber, daß der Rritifer die beiden letten Atte als ein eignes, felbsistanbiges Wert gelefen batte. Das er fie gelesen, bewiesen mir feine Bomertungen im Briefe, so wie die Randgloffen des Manustriptes. Er bedauerte ichlieflich, daß er diefes neue Lufifpiel nicht annehmen tonne, da er das erfte fcon von fendet, und zwei Combdien in Ginem Bande in einer Sammlung, Die Erzählungen enthalten follte, doch wohl zu viel, und der Widerspruch zu auf fallend fenn mochte. Wie sonderbar und widers finnig muß diefer gerftreuten Aufmertfamteit bet Schluß diefer Composition erschienen fenn, Die bem prufenden Blide ein felbstftandiges Ganges werden sollte. Die erfte Salfte ward also bem Drucker

wieden hogeferdert pinde die erng bas Schaufpiel ben Buchfandler Ungerian, der ben Ris floub ens Wer, und ben erften Theil bes Sternbald foot gebendeilifatte . die Bellemabreben tannte und liebte jand oft ben Bunfch außerte, meine Schrifs www.qu berlegen. Der heitre Mann freute fic auf Die Borlefung eines Auftgen Luftfpiels; feine geifts wide Gattin, felbft Schriftftellerin und Dichterin, batte feine fleine Befellichaft vereiniges und ber Bore trag beganne Dit und einigen Freunden war Die Erfindung fomisch erschieden; ich hattenbas Stud mit Eng grarbeitet; und bas Lachen ben guborer glaubte ich wenigftens gewiß erwarten ju fonnen. Moer qu meinem Erfaanen feffelte ein Reinbarten, unbezindinglicher Ernf die Berfammbrug, und man batte einen rithrenden moralifchen Bettrag nicht mit mehr Stille und Raffung anboven Comien, Es if bentbar, daß einem Ginne, dem Dab erufthaft erscheint, was der Dichter unbedingt als bas Lacherliche zeigen will, eine folche faunige Comsi position gang unverständlich bleibt. " Oft ift :es and eine borübergebende Stimmung, bie bas Berfandniß verfchließt zund ein heiterer Moment erbffnet wohl das Dunkel platich; und ifchiebt

und vicke im Licht alles in feine gehitige Munuste tion und Perspektive jusammen. Diese varschme Welt: war aund aber gleichgileig geworden. Den cuffe Band ben Bambacclaben batte Beifulbnefune den und der Derausabber batte dem Beniegen wiel gene fewnig: der fp rocken : ... Iche um : mur diefen :bene ? tehrten-ABelt sendich los ist itvorden , gabifischant Derausgebergu bai ed an Manufctipt fehlten alle weiß nichten welchen Launen oder fallche Kichange Diefen aneriebu daß er mirrobie Bedingung machten ich follte, in einer Bornede ; in seinem Ramen ach schrieben nerrablen, die Composition fei großen theile von ihm. Mir marobit Gabe gleichgule tigg ich ich diese Bornede. Bu biefem gweiten Bande. der , Bambacciaden, befindet fich von dem geistreichen Derausgeber nichts, als bas fleine Lufte spiel, die Mislinge; denn die vernümftie gen Leute, ein zweites Lukfpiel, ift auch von anderer Sand. Im driften Bande ift bon ibm Die Erzählung, Rinf, und das Weifterftuck einer Barodie, der Rachtwachter. Die übrigen Ers findungen baben einen andern Verfaffer. Go viel Talent der herausgebern haben, mochte, fo viel Geist und Wis, die er vielleicht in verschiedenen

Matten : Satte paudelden; fonnete sife ofdier atom boden bien Babeter fate bien Bubneigu fchitiben b vere fagte: Er Satte ficht feit einigen Sabren feben mie iblineren innaigebleren Berfuchen ibemabt; Dioige wine Erfola idem : Theatenienbot. Mindipon Diefen exidentimetische innerholden Buffpielchen trugeiben Collanden nucleur Diale awei junge Leute Den Gaburte. toppides Batene benuben , ibm ein Stuff vorlviet bur, in meldoni Renibra Biele undi Merlegenbele dopftellen nudigben jeuten Alten Dadutch rasten der fact auch coinc diefe: Betanfieltungen; wurde baben ihrmaant laffenes Diele teine Combbier bia, ich bem Beeffaffer ale undnamatifc getabele batte, wird in einigen Scenen der battebeten Welk naraditti : --- 20 Much bei : Diefem : Schaufbiel : hatto ich die Budme und ihre Einrichtung im Auge bebalteng undermitze wenn man einke paetifche Arcibeiten guliefe, Die Auffahrung als möglich gebacht. Uebnigens maßt ber Geberg, fo wie beit im: Later . wohl woh immer. Es fcheint auche dasi)Sfaramuz noch lange def unseter Buland heurschen wied, denn die Liebe feiner Untenthaneus ift, woche keines weges erkalteten lift noch beine kann beine in Am folgenden Sabre 1700 ward to except exc

Coart, fo wie plate enwoleten geethiet. :: Wie der Entfielung Diefer Tranbole mich es etlande fenn einiges ju erbriern, ba man bem Muter dine Beidlung in Beruchten, wie fie bei und it Deutschland nur gar ju gern aufgenommen und verbreitet merben , beinabe Erfindung und Mudfas sung bat abforethen wollen. Bei meinem zweiten Stafenthalte in Hamburg im Jahre 1797 lerute bo einen wacken Mann , ben Raler Baagen , ber wichber mein Schwager ward, tenten. Diefer batto in früheren Zeiten in Ronr findiet und fchon war manchem Jahre von dort ein Manustipt bes Mater Miller, nut bem er befreundet gewefen. nach Deutschland gebracht. Diefes war ein Drans erfpiel, Genoveva. Waagen hatte es verschiedenen Budhandlern angeboten, aber feiner batte es brucken woften. Da biefer mir von Rom, bem' Berfaffer und einer Tragodie erzählte, so war ich begierig, Diese fennen zu lernen. 3ch nabm den kleinen Folianten, der viele eng und undeuts lich gefdriebene Blatter faßte in meinen Gafts bof mit. Die oft verblafte Linte, Abbreviaturen, eigenfinnige Sandidrift erschwerten mir beim Licht das lesen. Um Tage war ich in Gesellschaft,

Aber Land : Spaglergange, Kabrten auf bem Goome Gelbrache, Theater gumeilen, nabnten mie alle Beltip Junds gewöhnischschernschte inich im anner Ptenheem Erfen bes fciwierigen Mannfringes iber Schlef. Conformen mir nur dunfle Erinicomacu wom Bangelt, and flare von einzelnen Stellen Addite bleiben. Afti diefer Berkreunde untigen miloung machte ber Gedante ben tieffen Einbench wif mid ; daß Golo einn Eleb fingen hott inveffen Delodie bet feinem Lode vin der Reing mieben nefvieltewird. Diefer Umftand pragte fich ifeinem Sedastniffe um fo feichter ein; wiell deriklutus Die Borte Des Liebes : ,, Mein Grab, Mehnunten Beiben , lale Motto auf den Litel gefest, fie aber nachber wieder ausgestlichen hatte. & Die Zbai gobie fellift ichien mir ju lang, vielts verwirrt; und ba ich nur mit wenigen Buchbandlern bamais in Berbindung fand, mir auch das Bert felbe für die Zeit nicht geeignet ju fenn Schien, fo wagte ich es nicht einen Berleger baffit zu fuchen, und gab bas Manuffript bem Maler Maagen jurud. Erft nach einem Jahre fiel mir Das Bolts. budelden won ider iPfalzgraffe iGenavene imidie Pande . Ich las es vone Abside, in einer mussign

Sambe :: und :: meine Imagination ward : vorgliglich von bier Schilderung ber Ginfamfelt, bott Zeiben Der Frau in Diefer, und bem wunderfamen Bufann mentvoffete mit dem Gemabl in Bemegung: nefest! der lieblich fromme und fchlichte Lon bes Bachel dens Trubres mich ebenfallt, and afgemach ven fringten fich Erinnetungen; Borfage und poetifche Stimmungen mit Diefem Mabroen. Der febne Bebante bes wiederholten Liedes in Rullets Ges noocha fiele Mir wieder bei! aber fo febr ich auch mein Bedachtnis qualte, so konnte ich micheberche aus: Iniche krimnern, ab' et jenes : Gemaite bet Einsamfelt, abas mich in der Legende porthalich angezogen, angebracht, oder wie er bas Bieders finden Des Grafen, bad Berhaltnis tum : Golo bebandelt batte. Ich matte danials inde liebers fesung des Don Quirote unternommen, und het erfte Sand war wollendet. Diefe Atheit führte mich zu Lope und Cafderon, von denen ich einige Bande befaß; ich lernte Boscan und Garciloso kennen, und biefe Studien, idie ich schen im Jahre 1793 in Gottingen begonnen hatte, wurden mit With und Anternamia, da mir nunwenige Dalfes mittelign: Gebote fanden, erneuert. I Ich war von

s lerichen Churiften i nable fr Daelfel bindete bindele. jeferingten nicherAlet. Sinfifde Bersunften afprilde seitsfe the Dasse Dodiffa sichnightführemid fichien wie Braidviffe Segredfande Refflich & Och ghuhter duck hower foch nuf nation the mie toll Alleis bie gatinung undrügeistimven Dinlogratuführtul sind sicht a Chafferichung abeit, stäselle usphaltele in finierit für Manwa Maftirad bisn Gedicken bergelindacht frinke Muthen wie Beneinde guifma Begenfale Mittbeto bewich k. Leibenfibaft, winnt Ges Aingleitbilderim Benadde ming befesteinst war bent bat do fie benefite inmost upriranged. Alist till tilmt derfold av am idilf fin Wondten nach | Jeta beefete, matten ach inmies 1966 in Biebichankeitechtichtson den Besten unterfie Rent's Soenien gefchildenis Das Bunge wich im ereinbet wildin Ver 2 3do & batte million voolhelieb his kill cho : The cover segred | Deffens Cibelet com gen conds rieb 35 dun Großerien Balinn Guigelo thueit, ann einige tellent gang mulftenifiche andere gingegialerifch Statedolf zu toumen. Die Bogeiftermonitiesundrine unifiee oud undonverts des stadioses violetes W Bast Winder follter follog in bittem fin gefier Moen Sone vorgetranelli, und das Gante verrich secondically under The case of the publishment when the contraction of the case of the cas

atomatinide i fefterheiten band i auch matte ber berfinde Mair ingenangente auffleine antre Mahrhaite ich Die michtigen Burch idie affinaltafte. gewehtsteiges Aufrendusen emachen. ... Richt. abne Bigeifferung iff biefes Werf gedichtet worden , und ffreundet tote Umbefamiten into firemtien imache escals eine wiene, Erfdeinung aben tiefen und, erfreulichen Gin viele didenisch gewünfcht ) und beabsichtiget basse Bond allen: Beiten soedinglim, ich, Aufmunterndes. und manchen Freund aus vieles, Wohlmolien bat mite diefes Bedicht ermarben. Selbft liebelmallende fichiane es ibewegt: ju haben; dann Rogebue, ider damaled auch in Jena lehte, ließ, durch einen Be Sanuten freiget, ob ich nichts bagegen babe; wenn wer bie: Legende auf Die Bubne brachte & er ber fotodes nicht: Ein eigenes Mort bingu gut fünen fondernier wolle nur obfürzen und Durch Auslas fung bas Stuck bemii Dublikum vaffend gubereiten. So aligemein belieht er damale: war, mane, es unter feinem Schute wihl ein Wolfes Genulviel semordeng und inden ich es unn dagaufsbetrech tete, und mander Freuddies auch für die Bubne eingerichtet munschte, schien ab mir seibst dunch Begiaffung des Prologis und Milberung manchen

ifchem : Consulied , nintel : water bien deidenbenft s. in.den. Margrand pepagen mainde, pur einen inenflade, gerignete: 36 :: libb bemeberbitutun bier an deffeten Medbewollen, mir nverbächein Ibiell. enter dans Schamfpiet fen gedichtet, und mittig nessicherschaftlichischung ihner ihm; gut abunte. bischen Mall war mein Metranen hieringarmen id eraben felife wie ficht jegerfäßle grungerechte ufreundliche baffiche: Butmeit ihatei des Misse len serbiento : who its light fich most ein: Dis pad gulffindige machen i beruchinititel ineinen under nichtsi bergaba: Iniferer Stimmung fabet i mit ibie Bambait und Antierfetelleib i best Ge Bed inaber of its aber Manifel pro ach Durch Ande une Ablancing und Umgesteltung, mich alles mer feinnete fun macheng bar ich meinte, ses Mis intra and insormerer i bodinduschndisk wendenig itierborben werden: Sich beachteteila rig, .. daß in jeliet iklingestaltting in weder auch wiel bies verloren:geht, ju Zeiten ibechistwas Sates bind für die Intunft gewannet wird. Das fammenziebn für bie Babung bas, Berftandnis iar Betheltive ift eben auch wieden Doeffe. Deine Mugo educiniae, dod Shenton dod, winisand enuments:

Making inhable mish veinfeitig and mishings filding moch war deniels fichen Der Mattenftein erfchieben. and ich irm wohl nicht, wenn vor Dichter wie Beite gingeinigen Stellen ver Maria, Stuarte ile high babanf etichten, fo wie zu ber Jungfrausen Defedus pa jung: Beit burcht bie Bertovera iffrungt weget: no ordered. : 1628: ige fort, pur den Ach aneit. Erfnir ebuilt. sigi fich euroden, golden deit fan jegensdelle kontonerenfak dintellie batter ihr wierenn Sanfei fied Den aer Selloppie, in freit Abendet biefes Gebide vottes Dag biefte redrimet Bheilnichmes borten unte miereinine Mauthet. Lyskild igihalfadrodun ihricisis (Sidonmungginet ार्थ विक्रं रिकामीका शिक्षांगड desifiabres : वार्थ or inactiv daets Auth einer: Comery Bafter Rranthalb miebed mach Baile Berg geiffe eine gietendigendigen geine ber imber der Millevijess eine gang undered Antereffe für mit. Wein Aufenthalt in Diefer Geeftade mabere bingum! ganger und war rubiger i fo bagwich (Mange Garts, Das & Gedicht mig: Aufmertftinteit gu tefeng gin 346 genebe y . Daff ich :: auch jest feiner Einfeit, dufer wohl große: Bage pureffliche Woanten: und Some barin fand, able mir mur butchibieileibenfchufche Aerriffenbeit Potobintelt wurdenis Abathilde De fu per die lin in die Sparkare grandere Moderich wes

Bellichingeres indaniuglause gunoellen auder Diebere filde perficiebene Exaptoteni Skafflearde 1818 i fili enid Ministell achign filmainen was clear woll on in 1986 black in mile ich gernischen jedernnuntigeftanben Battef Bids milnen Bebanten vielem frentiten Beete endefint und es ericien mir windsenswerthisteinletiwas Mile Bengibble obein Bubfifum befannt gu flachen. Bid of chuneichoke mit Daffolde whose, Daes meine Motte for feeundlich aufgenonnnen Batte, lauch bee flighton , tile genolffermaßen leine Gegenbier maß mid Die Bache bier originetter Makite wiit etnet untielle Gete ben worfdetjete, Goodentigfei eingebet faren laffen !! In Frandburg leunte ich Akichintonnis Chipingen Poble: Educffdur ; Deicher Merflief Missir and Bacchidon ; alle von demilelben Autor Sainen provint beneix det Borgüglich die beiben leiste stri die humsviftifche Deiftedwerfe berbunden mußtel. Diete woetheien inerfroftedigen Deobutte waren weitg getannt, ober wieder vergeffen worden. & Sch mainfate, man tonnte fie bond neuemy plugleich mit ibbe Genoveba bruffen. Ign nabin abfo bas Manuffeint nach Berling theilte as einigen Grenne wit and fdirial durch den Wreflieffen (Se will i ber bem Waler Willer in Rone Serkunibet I. Banb.

gewesen war, :: diefem, und erfuchte ibn und feill Cippilligunggia feine: Benotleva Henaus. ju gebuit Der leunenhafte Monn , der mein Gebicht indeffc batte: fennen Jernen ... antwortete nicht, seben. W meniger alsisern zum zweitermat zeindert murba Der Mianimuste alfo: rubens will in in by die 3 In Jahren 1803 lernte ich auf einen Reife in Erlaugen ben Pfarren Le Vigne fennen Beitet wurdigen , Geiftlichen ber heroteftantifden Rirde Er war ein. Bewunderer von Beillers jugendtichen Paefegne und ba sich libm von aneibemichlim und Dam Manufkipte, ergablie ming ier mit Ratune in meine Mbsicht-ein, versprach millen ju betrit ben und most felbst noch ungedruckte Sachen fel beiten fchaffens ida ern, auschen Pfaizigebuntis viele Werbindungen und Freunde in diefem Landt hatten Die Sache rubten bis mich mein! Swich fal und eine schmerzhafte Prankheit im Nacht 1805 nach Rom führte. 3o eilte, Müller femmen gu Jernen , und da er meinen Bereitwilligfeit nicht migverfiehn founte, so gabuer feine Einwilliquits jur hergusgabe, falls fich ein Berleger fanden auch Briefe und Vollmacht, in Mannheim Por piere und Manustripte, wie sie dort noch irgend

Manden / mir feierzeben ju lassen und fibe Race ifaim Inhorus overhielt ich alleb, und de Pique mis Indeffen nade Manabeim verfest warden mary stas jugleich mit bein Dofter Batt bem Berleger minuod ungebrinktes humorififcies Gelicht, Das two ferm en / verfaafft; und bie betteit greunde pieriogen fich nicht Biebe und Etfer ber Correftur. is ich nach Maufe kam, durchforfete ich die Atgenommenen Papiere und fand Michts Bedeus mesti Cie befanden aus alten Boiefen. Ents frem, angefangenen Gebithten, Menberungen, ppisich fab mit Erstanden, daß der Antor, dessen taltier:fo leichtischien, when Satyr . Doch fus wohl dening auf verschiebene Beife bogonnen batte land Bichtigfte wenn es auch lebr inegen die beigen Gebichte Butut fteht, war boll Joyll, triche bon Coffeinr, bas teh muhlam aus eins invit Blattchen gufmmen fuchen, und babei unter elett Barianten mablen mußte. Unt ed ju volle iden in in dem ind fands fich, affem Bladiforschen me Eros, eine Micke, - mußte ichtleife hatbe feite jaus eigner Dacht bingufügenpt bie feb mafritifches Auge beraustefen mag. Auf dem unde profitage estrutiones athforether girote polunt da

es. Parent instancy. Strage : Landren .: undernahm ide of Kliffy die Sandysia and Jenes Manen in lesenden schandichrift: für ihre Dunck nind intellen m: foribane : 30 seftefe, ich: bette (ben Boufas) manches physicianen, vieles, in michen und winds Propinsialismen au ibberfeben): mome imie famil ber Berfaffer felbst eine inbedingee Bollmacht segeben batte. De ich aber dest von Uebelmak lenden bie und da horen, felhst Behnliches in Blattern lefen mußte, diese Gemoveva wurde mie enfchainen, es fen ju febr mein Intereffe, wei in unterdrücken ; da ich seigentlich mur aus ihr abper forieben babe, oder ich murde fie fo entfellette das alles Exeffliche untergeber fo babe bis die Sandfdrift : amit : diplomatifcher Emue abbrucken laffen. Alle biefe Reden und Beruthte maren um fo feltsamer, be fein Mensch obne mein Butbut und Sprechen über Diefen Segenstand von Der Genos veva Mullers gewußt batte. - Die bret Theile von Mullets Schriften tamen deffenungeachtot exp einige Jahre (pater (1811) heraus. Die Zeits umfande maren Urface Diefer Benogenung.

Im Frühling 1800, am ersten schnen warmen Eage, schrieb ich in heiterer Laune in Jena ben

μ

ŀ

pocklaim Back is to to the work and Man bac Min Mantillen olathemal ven Werfuch gemacht, bie Rothinfelt bon Blavern und Gebachfenen gufffteen nic la mon. Die Bird owning deffon, was immidge bib unto gunier Baltfeit bargefiellt weiben fann, modibe das thousand skabroen believet und wins beofichert Die trillie fich i od, ein bargeeliches Erans affolely mutoe fatolit 1452 gefchriebeni Elit Freund, Der all Biertantis Combble foielte ; Torbette mich Adf ihm eine Bragddie von zwei, bochfens veel Beifonen ihn fendetil. Es mochte ihi bet Befalls foafe an Euleinen feilen. Ich ichtieb ihr Diefes Shiet, welk wernicht, be helles bat branchen Manen. Walbrend ich auf einer Roife begriffen witt, hutte mein Meund Wackenrober es, jugleich mbe zwei andette Pissendberfuchen bruden laffen." There is the company of the winds of the second

In Hamburg fand ich auf einem Wege durch bis Genot das Wolfsbuch vom Kaifer Deraviand De genechte gene Wolfsbucher alle zu keinen/
ned boch war mir biefes neut. Ich nahm est unf meinem Spuzietzäng mit zu Rainville, einem Guspofe und Belustiftungsver ver Etwe, wo ich eine Gefenparte von Beründen wedunten.

Segien Stend af ing auch die Budne ftachick Den breiten. Stuom. bat zu und Schiffe, franzen grud meglegeln felt a fat ich in meinem Buchald Mich gefreute ben Reichthum diefer Erfindung; die violog beitenn unto erfektsamen. Bestaltene engabten maine Mantelies: Hud dest gang huntsessacian Gewebe ward mir fo lieb i hashin diesen bebest Lichen Stunden: folk: fohon eder Mism; fertig: munde wie es dramatifch , auf neue Meife, bearbritat wan den fonne. Im Feuhling 1891 ward das Gedick -haspinen ie und erst nach achtiefin Manaten geendick Die poetische Legende felbft if offenbag eine Spaten Erfindung. Umgeffaltet erfcheint manifest aus de Sage vom Roland, fo wie aus andern frabenn Bedichten; bier alles groffer und bunter und, mit dem humor bes gemeinen Lebans auf fade Art ver Mir waren feitdem die poetischen Berte bunden. des Mittelalters befannter geworden g es mar in Deutschland vom Charafter des Romantischen fo viel die Rade gempfen, und vom Caldaron für die alles gorifche Poeffe begeiffert, versuchte ich es in dieffen wundersamen. Mabrom jugleich meine Anficht der romantischen Boefie, allegarifch, iprisch und drames tifc niederzwiegen. Der Arolog went bestimmt.

medicy like of the post not making Mittellanetillen! olbigenal Den Werfuch genaches bie Mutinadele Contanavera i und Conbact fineir dunicites pic sa pone a and second conting of party was in which biddinto gunier Mageriete bargeftene webben fann, minighe dais risk risten. Skiftreien beliebet und tunn - beoficiere : Die pisitofic i vo. ein värgerliches Erand asfirely united familie 1962 gelchriebeni Eit Areunds vocuals i Plierlantis Combole foiote , Abioette unich adfpilamisian Beagloie win Meil Choaffens viel Perfonen upperfeftenten Et modte Muber Befent finden an Externed feblen. I Der tobeide fiere diefes Shiery welfinder intide, de feines bat branden Hanen: "Wildrendibich duf einet Roife begeiffent witt , Butte mein Mettind Backenrober es, jugtelef mbe zwei andere Megend verfuchen Ofueren laffen." winds to the the time of the second

Mite in and a ship with a phanta fill had the chart and a ship to the chart and the ch dien obie under gulates uien Iver in effe bellie bie beite fotibern wie Ranne felbit erfdetricht fell. Dardaite lang mar denif Ebitl Des Gerbates foin Want in find Der toubfchen Erguffe bleiet, und Die Sigabling nedword water in the Butter of the state of mal; falbfifdindige . Ich manute das Bediete, in Begenflug Ber Genobeva pieliti Baffiria. Es fotte filliff. Die Bose abspiegent : Die es vergereiten Ich entwarf ein Liebesgevicht, welches zwifche Seiden 1808m fonne, eine beamattfiete Den gelein ei in welchen do many ber (aften Begende folgan) und wie in vem Octavian die comantifice Boesse, in ihr die Eiebe allegorifd und verift ausmalen wollte. Die griechliche Minthe follte bier mit bem Standen bed Chriften burth Segenfiellung verbuns bem merben: Die ergablende and Ihrifde Boeffe tonnten bier den fo ihr Redt ethalten, und burch Diele Enmodition Die borigen Gedichte' etgante und vollendet werden. In der Musarbeitung biefes Bebichtes bin ich unterbrothen worden: bielleicht i tobre die Mufe noch einnet zurückle Im Octabian babe ich vieles oft geandese und umgeatbeitet , vor santiebe den Anslag. 940 Robe virte Gebone

minte alle fine to benettlich anten fondigener bembinde fil him and im arten catell bediffediated side, who delicited and the infragilitation in her executes delicities tours, sandfeaffe africal a bie africe afficially regressible dien sie de len lien der ichtelbergie de le le len de len der Marfie (und: Liebe: Lausforech em. infebenfa) glebe Application and the engine of the samplifies bunde bad Gebichtis Manufichten demute gierft bie Affprians parfict i din nacher niele Midmiader gefunden bat. Bill men den Caldebuniten inbere - fegens: (wie mount dach wohl; mas sowens man that shoped dentify boben will ito faun mani diefe fom wifde Komert nichtnentschreibille Inivisioferni fie heutschengerben fann miff ber Zeit anbeim gegebeng Men fetfame Banben Diefes Klanges er den neben dan, Mojnie abnungsreich fcmebt ja gefiet; meinem Dies fonfeber bag ich im Detavies ibei in allen Leaden, fprochen ließ, Es, fciem mixigub, ofell alle Bensmaafie . Aderich fanntar gerednen tu laffen : bist gut der Wendart und dem Sumat des Sams Gade dineb, formie mierauchidien Profes uneu laftich faice , ... um: den gausen Amfucis ! bos? Lebens askadulaa nspangalise salabaidanaa salabaka

Ė

fe dig i un i one de la delle partent de la comparte del la comparte de la compar chen johie batthel gittafte uine Imarifft bettineferwiefele foldboch wie Manne felbe erfchebieh fell. De chaife lang murdtnif Thill Dis Berlates fain winnpipi figit Der houlfden Erguffe bleie, und vie Sejabling about's endikund in erftin Epeil ; mogu wie uebil hal sabatandis. Its warmite das Gedines in Beitenflus Der Genobeba pielniftenfelt. Ge follte filleff vie Mofe abfplegent ; die es verherritage Ich entwarf ein Liebesgevicht, welches zwifcen beiben 1800m fonne, eine beam deiftete Den gelwin ei in welchenvoch, gang ber latten Begende folgen and wie insvens Octabian die comantifice Press in ihr die Eiebe allegorift und poetiff ausmalen wollte. Die griechische Mithe follte bier mit bem Standen bed Chriften burth Begenftellung verbuns ben werden; Die ergablende and Ihrifche Doeffe fonnten bier den fo ihr Redi ethalten, und burch Diefe Eumpofition Die borigen Gebichte etgant und vollendet werden. In der Ausarbeitung Diefes Gebichtes bin ich unterbrothen worden: bielleicht Bore die Mufe noch einnital zurückt. Im Octabian Babe ich vieles oft geandest und umgeateitet , vors adolliche den Busion. Date fiede vieler Gedan

pament and die Spied der ganzen Commisse in weif id meine Midicht im der Doefie am ineutheften millericate with use sid upon a definition from the nine Mann demi i speites Eheil: bes. Debavium Batts watte fleine Eniglung id er Ruwerberg, ges talielle u. fam. Elgen Das Ende erfaittebeicht den die ste auf abren, Da ich ible Sichten bei ficht ficht bette endue genftreuten Schriften mit, fannitelne tunt mindu den Minfe ben landlebend, ber Gebante, auf ingliche: Meise, indie wiese: Movelliften: gethan: Kubens biefe , Sammitung ibitich tiebenbe Perfenen ju beles ... ML (Diefe Amaebung, Die in Gefetachen manders ei jentwiefeln fonnte, follte felbst ein Neiner Roman. marden ... durch Liebe , Entführung : Iwift und Borlegenbait mancherlei Atet, und mit endficher Berfihnung und Bermablung verfchiedener Unmefene ben fcbließen. Sieben poetifche Borlofet foliten fiebenmal ein Drama ober eine Beschichte vortrag pen. Dit bem einleitenden Gedicht "Bbantas findff mar bannibie tunde Babl funfgig gefcloffen. Die Balfte ber Dichangen follte neu fenn, unter biefen iene Magelone, so wie eine auch anges fangene dramatifche Welufins auftbeten; die Donans Rive fonnte poliendit werden, so wie so mandel,

die langt antiouffen amb : riefgi aber inindestans gefährt umarama. Go Lagues mindifin Planis it in ben 3wifchengefprachen aber Die verfchiedenen Abren der Poefie im Ernst mid Scheel Kritif singuffibren aber Mabuchens Liebergebichten Damier, bas Abade taftifche u. f. w. Gegen bas Ende erschien bindi der Obeim iber Moelbeid win triffer profasscher Manuy in deffen : Segentbart : nung nach fainent Muniche, mehrere gang profaifde Erzählungen www getragen wurden, um auch biefer Gattung, bie 'cine Zeit lang zu fehr ist geschmäße worden, ithe Rocht, wiederfabren, in laffen. Couffind and bie fieben Boriefen verfcbieden charafteriftes laund follen wur verfchiedene Stimmungen Des Autore felbfte bur Ernft und Scherg, im Sthwärmerifchen und humos riftifchen, bis jum Debantischen binab, andeuten. Einige ber fleinen Geschichten, Die nebenber ere ablt werben, find Befenntniffe und Grinnerungen, Die, der Berfaffer nemagt bat in diefem Bewande mit dagu erfundenen Begebenheiten bem Bublifum miteutbeilen. : Diese Erflamma mare überflufffa. wenn nicht manche lefer in den Schilderungen diefen und jenen Freund batten wieder erfennen mollen. Es find nur drei Theile bes Mantalus erfchienen,

adigne sich estägenkensgivändikishingund ninde nöde kendishinnanda sid , nedren memmansgiva apund enlighenspik Lishtrakum eide siaduripandihäringarandihär gandishideringingte sinding eigendrich nögelggrad Adia sidesia die enlighenspreisisishus pad desam affaberall die eide ennishtrakum die eigendrich eigendrich volukum die eide ennishtrakum die eigendrich eigen eig

Bachene Baaben, fin Julius 1828.

Der kecke Scherz "Daumling" ist um dies selbe Zeit gedichtet worden; die beiden Theile des Fortunat, die schon 1800 entworfen waren, spater. In diesen Schauspielen vom Fortunat habe ich mir wieder das Theater und dessen Wirkuns gen ganz gegenwärtig erhalten, und ware unsre Buhne freier, die bei aller Ungezogenheit oft vies len Vorurtheilen frohnt, und eher frech, als heiter sepn darf, so würden mit Abkürzungen diese beiden

# Raiser Octavianus.

Ein

Luftfpiel in zwei Theilen.

I. Banb.

## Prolog.

Der Aufzug der Romange.

### Personen.

Der Glaube.

Die Liebe.

Die Tapferteit.

Der Scherz.

Die Romange.

Gine Pilgerin.

Gin Liebenber.

Gin Ritter.

. Gin hirtenmabden.

Der Dichter.

Zwei Reisenbe.

Gin Rufter.

Chor von Rriegern.

Chor von Schafern und Schaferinnen.

trompeten. Gine Schaar von Kriegern gieht durch den Bald.

Chor.

Auf tapfre Mannen Und folgt dem Geton! Es führen uns schön Trommeten von dannen. Die Fahnen im Winde Nothglühend vorauf, Das Scho im Walde— Der Frühling gelinde— Das Herz geht uns auf Im Walde.

#### Ein Ritter.

Wie froh der Busen schlägt, Wie frei das herz sich regt, Wenn es den Panzer spurt. Die goldne Sonne scheint: Wolan, wa bist du Feind? Hörst du die Jubelklänge? Siehst du die frohe Menge Entgegen dir geführt, Die ziehend mit Gepränge Dich Flüchtgen einholt balbe

3m Balbe? siebn vorüber.

Ein Bug von Schafern und Schaferinnen, tan und fingend, mit Bloten und Schalmeien.

#### Schafer.

Die Mailust ist begonnen, Der Baum hat seine Grune, Die Blätter schon gewonnen. Wie seufzten alle Knaben: O daß der Mai erschiene, Daß wir die goldnen Gaben Bald möchten wieder haben! Komm wieder Sonnenschein, Fließt wieder Bache munter Den grunen Plan hinunter, Singt wieder Bögelein Im Walde.

#### Schaferinnen.

Und seht, er ist gekommen, Das goldne Kind, der Mai, Ift alles angeglommen, Das Eis ist weggenommen, Die Fluren sind so neu. Er bringt uns alles wieder, Schon tonen Frühlingslieder, Die kühlen Bächlein rauschen Bom Sügel hergeschwommen, Die Böglein alle tauschen Die tausend Melodien, Die goldnen Bümlein blühen Im Walbe.

#### Bereinigtes Chor.

Der Winter floh, ein Schatten, Und ließ die Erde los, Run bluht der grune Schooß, Run sieht man auf den Matten, Im kuhlen Waldesschatten, Das Wild, die Wögel fliehen, Eins nach dem andern ziehen, Und liebend sich begatten. Gegrüßt sei, holder Mai! Die Lieb' ist dein Gespiele, Wann ich den Frühling fühle Wird auch mein Lieben neu, Der Liebe Tempel sei

3m Balde. Biebn wordber.

## Der Dichter win auf.

Bie sehnsuchtsvoll fühlt sich mein Herz gezogen, dem frischen grünen Walde zugelenket, don Bächen wird das neue Gras getränket, die Blumen schauen sich in klaren Wogen. iin blau Kristall erscheint der Himmelsbogen, ur blühnden Erde liebend hergesenket, die Sonne zeigt, daß sie der Welt gedenket, die Sonne zeigt, daß sie der Welt gedenket, die hat die Blumen kussen aufgesogen. die Pslanzen glänzen, Wasserwogen lachen, die muntern Thiere regen sich in Sprüngen, der Wogel singt, wie Laub sich grün entzündet. Benn Thiere, Wasser, Blumen, Flur' erwachen, äst höher noch der Mensch die Stimm' erklingen, der Dichter himmelslust der Welt verkündet.

Chor, von der einen Gelte, mit Trompeten, wie in Der Berne.

Das Herz geht uns auf Im Walbe.

Chor, von der andern Seite mit Bloten in der Berne.

#### Der Dichter.

Es lebt ber Bald von munderbaren Bungen, Die Ridten tonen, ber Trommete Rlange Ermuntern laut ber Baldodglein Gedrange, Dem Fruhling wird, bem Muthe Gruß gefungen. Die Rahnen dort find fuhn empor geschwungen, 3m blanken Erz regt fich ber Rrieger Menge, Dort fingt ein Schaferchor Liebesgefange, Und Ridten. Born und Bald in eine erflungen. Drein gießt fich Duft von Baum und Blumenbluthe Es brennt der Bald im hellen grunen Feuer, Und Geifter fpielend im Gezweige fpringen, Da regt die Poesie sich im Gemuthe, Es greift ber Dichter nach ber goldnen Leier, Die Wonne, die fein Berg bewegt, ju fingen. Bor' Cco bu im Thale brunten - unten -Baumzweige über meinem Banpte broben - oben! Die alte Beit kommt mir in meine Ginnen, - innen -Gefühle munderfeliger Stunden - ftunden Im Bergen auf und mich bezwangen - Wangen Und füße Lippen, Bufen, Locken - locken Der Sehnsucht reizende Gefühle - fühle!

#### Ein Liebenber ertet auf.

hier ift der Bach, das grunende Gebusche, Bo einst bei eines schönen Morgens Frische, Ach meiner allzuselgen hand Die Neizendste durch handdruck sich verband, Mir ihre Gunst die Schäferin gestand.

Alle Buniche, alle Traume Waren herrlich nun gestillt, Das Berlangen mar erfullt, Groblich rauschten grune Baume. Aus geh ich die Spur ju finden, Alles fagt mir von bem Glucke, Sene Beit fommt mir gurucke; Dufte fie fo schnell verschwinden? Ich wie mar die Stunde fuße, Als fich unfre Blick' erfannten, Unfre Bergen ichnell entbrannten, Sich begegneten die Ruffe. Jeder Fruhling fagt mir wieder. Bie ich felig einst gewesen, Darum fann ich nicht genesen, Und bas Auge finket nieber. Rommt der Berbft, bin ich vermeffen, Rommt der Winter, feb ich glangen Manche Schonheit bei ben Langen, Und die Einzge wird vergeffen. Aber mann die Blumen fpriegen. Wann die Nachtigallen fingen. Duß sie wieder mich bezwingen, Ich den schnoden Frevel bugen. Rließet, fließet, treue Ebranen,

herz vergeh im tiefen Schmachten, Mogt ihr Augen euch umnachten, Leben, lose dich in Schnen.

## Gine Pilgerin fommt.

Bas heute war, ist morgen schon verschwunden, Es wechseln ohne Rast des Lebens Stunden, Fortuna rennt unstätig durch die Welt Und weiß nicht wo, weiß nicht wann einer fällt, Sie spielt mit Zepter, Herrlichkeit und Kronen, Blind geht sie hin, wo irgend Menschen wohnen, Ungluck und Leid, wie Thranen oder Lachen, Begleiten sie, den Hosstaat ihr zu machen, Sie kummert's nicht, wer jammert, wer gewinmt, Sie kommt und flicht, forteilend wie der Wind.

Ohne Nuhe ewig wandelnd Geht sie fort, weiß nicht wohin, Jrr und unstät ist ihr Sinn.
Nur nach blinder Laune handelnd.
In das laute Lachen streut sie
Unvermerkt der Thränen Saat,
Und den Jammer, wenn auch spat,
Ourch ein holdes Gluck erfreut sie.
Dies sah ich auf allen Wegen,
Und das Weib Fortuna hassend
Wall' ich einer Klaus' entgegen.

# Der Dichter.

Durch himmelsplan die rothen Wolken ziehen, Beglänzet von der Sonne Abendfiralen, Jest sieht man sie in hellem Feuer gluben,

Und wie fie fich in feltfam Bilonif mablen: So oftmals Belden, große Thaten bluben, Aufsteigend aus ber Zeiten goldnen Schaalen, Doch wie sie noch die Belt am schonften schmucken, Rlichn fie wie Wolfen und ein fchnell Entzuden. Bas diefer fliehnde Schimmer will bedeuten, Die Bildnif, die fich durch einander jagen, Die Glanzgestalten, die fo furchtbar schreiten, Rann nur der Dichter offenbarend fagen; Es mechseln die Gestalten wie die Zeiten. Sind fie euch Rathsel, mußt ihr ihn nur fragen, Ewig bleibt ftehn in seinem Lied gedichtet, Bas die Matur ichafft und im Rausch vernichtet. Es wohnt in ihr nur diefer ewae Bille, Bu wechseln mit Gebaren und Erzeugen, Bom Chaos gieht fie ab die dunfle Bulle, Die Ion' erweckt fie aus bem tobten Schweigen, Ein Lebensquell regt fich die alte Stille, In der Gebilde auf und nieder fteigen, Rur Phantafie ichaut in bas emge Beben, Bie ftets dem Tod erbluht verjungtes leben.

## Der Ritter fommt jurud.

Die Feinde sind entstohn, die muthgen Krieger Gehn ohne Blut, mit unzerschlagnem helm Juruck in's Baterland. — Schon wird es Abend, Die laue Luft zicht durch die Blatter labend, Auf Harnisch und auf Schild erglanzt der Schein, Der himmel funkelt wie ein rother Wein, Der lockend im Pokal von Golde schwimmt, Und Glanz von ihm in seine Rothe nimmt.

Er führt den Riel zu, feiner heimath Sagein, Den Lauf untruglich der Magnet regiert, Die Sterne lenten an dem himmelsbogen, Gehorfam bienen Winde wie die Wogen.

## 1. Reifende.

Was hab' ich doch von meiner ganzen Reife, Als daß ich nunmehr weiß, was ich nicht wußte, Wodurch mir jezt die Zeit noch länger währt? Als ich den Weg vor meinen Füßen hatte, Dacht' ich, es musse was besondres werden, Munda ich endlich denn zurückgekehrt, Dunkt mir das Ganze nicht der Rede werth.

### 2. Reifende.

Bundervolle Berge warten
Meiner, und die Basserfälle,
Elänzend springt wohl manche Quelle
In dem blumgezierten Garten.
Bäume rauschen, Gemsen klimmen
Oben schwindlicht am Gesteine,
Freundlich blinkt im Morgenscheine
Stadt und Berg mit Thurm' und Zinnen.
Manches wird sich noch begeben,
Mancher Rausch und manche Schone,
Mancher Zwist, den ich versihne,
Fügt sich lustig in mein Leben.

Ein Rufter witt auf. Da hab' ich nun auf weiten Wegen hin und gurucke reifen muffen. Das ift mir herzlich ungelegen, Denn meine Beine muffen's bufen.

Der mir die Reise zu beschwerlich macht. Genug der Lander hab' ich nun gesehn Und will mich im Erinnern schon ergößen. Nichts geht doch der Bequemlichkeit zwor. Bie freu' ich mich auf meine alten Freunde, Auf die Verwandten und auf Fran und Kinder, Auch Nachbarn, ihnen alles zu erzählen; Die größte Lust kömmt immer hinten nach.

Ein zweiter Reifenber witt auf. Weit hinaus treibt mich bas Ochnen, Bundervolles Land ju ichquen: Reiner darf fich felbft vertrauen, Ober fich als weise mahnen: Das erfodert manche Runfte. Mancherlei muß man erfahren, Und oft fieht man erft nach Jahren, Alles maren eitle Dunfte. Darum will ich in die Beite, Manches Glud wird mir begegnen, Much mag's manchmal Schläge regnen. Meift folgt Morgen auf bas Beute. Jeber führt etwas im Schilde, Und umfonft ift nichts auf Erden, Darum acht' ich nicht Beschwerben, Wenn ich mich nnr etwas bilde.

#### Ritter.

Begludt, wer mit den aufgespannten Flügeln Sein Schiff dahin auf ebnem Meere führt, Er sieht um sich die große Fläche spiegeln Und wird von keiner bleichen Furcht berührt, Er führt den Riel zu, feiner heimath Sigein, Den Lauf untruglich der Magnet regiert, Die Sterne lenken an dem himmelsbogen, Gehorsam dienen Winde wie die Wogen.

### 1. Reifende.

Was hab' ich doch von meiner ganzen Reise, Als daß ich nunmehr weiß, was ich nicht wußte, Wodurch mir jezt die Zeit noch länger währt? Als ich den Weg vor meinen Füßen hatte, Dacht' ich, es musse was besondres werden, Munda ich endlich denn zurückgekehrt, Dunkt mir das Ganze nicht der Nede werth.

#### 2. Reifende.

Bundervolle Berge warten Meiner, und die Wasserfälle, Glanzend springt wohl manche Quelle In dem blumgezierten Garten.
Baume rauschen, Gemsen klimmen Oben schwindlicht am Gesteine, Freundlich blinkt im Morgenscheine Stadt und Berg mit Thurm' und Zinnen. Manches wird sich noch begeben, Mancher Aussch und manche Schone, Mancher Zwist, den ich versohne, Fügt sich lustig in mein Leben.

Ein Rufter tritt auf.

Da hab' ich nun auf weiten Wegen hin und zurucke reifen muffen. Das ift mir herzlich ungelegen, Denn meine Beine muffen's bufen.

tind alles aus bem bummen Grunbe, Beil unfre Uhr nicht richtig geht, Go baf fie immer eine Stunde Nach dreien Stunden ftille ftebt. Das Dach ift nicht gang regendichte,... Und immer icheut bas Dorf die Roften, Das macht die Uhr nun gang gunichte, Denn Wert und alle Raber roften. Rommt in Tumult drauf die Gemeine Und alle machen groß Gefchrei, Es ift amolf Uhr, fo ruft der eine, Der andre fcmort; es fei fcon brei. Die Ginheit fehlt dem gangen Berte, Es lauft nun gegen alle Reget, Und feiner ift's, ber fich nicht merfe, it Denn jedes Beichtfind wird jum Plegel. Man fann nun nicht gu rechten Beiten-Die liebe Rinderlehre halten, Mit Sicherheit die Gloden lauten : Da fich die Dinge so gestalten. Die Ordnung ift nun auch begraben, Und alles schwimmt in Unarchie, Und bis auf die Currende : Knaben, Lebt jeder wie das liebe Bieh. Doch ift die Uhr nur erft im Stande, Und bas geschieht in furger Frift, So weiß boch jebermann im Lande, Woran er mit fich felber ift.

## 1. Reifende.

ift gewiß, nichts in der gangen Welt : über eine recht honette Uhr.

Warum? Man welß dann stets in seder Stunde, Wie viel die Glocke eigentlich geschlagen.
Ran ist dann nicht zu spät und nicht zu früh, Legt sich gesest zur rechten Zeit zu Bette, Treibt das Studieren niemals über Macht, Und da das Leben aus der Zeit besteht, So muß man auch beständig darnach sehn, Wie viel es an der Zeit ist in der Welt.

# 2. Reifende.

Ach! und dann das dumpfe Läuten, Das vom Kirchhof schon herüben Einem kann soviel bedeuten, Nichts auf Erden ist mir lieber. Und die ernsten Glockenschläge In der stillen Mitternacht, Machen alles Grausen rego Wenn ich grade noch gewacht. Nie mocht' ich die Uhren missen, Und auf meinen weiten Gängen. Will ich allenthalben wissen, Wo dech wohl die Glocken hängen.

## Der Dichter.

Es klingt ein altes Lied mir in mein Ohr, Drum zogert, eilt nicht allzuschnell von hinnen, Ich fühle schon bezaubert meine Sinnen, Im Wunderglanze steigt das Bild empor. Es thun sich Thiere, Lander, Meer' hervor, Da glanzen Burgen, königliche Zinnen, Ein Knab' will mit dem Alesen Schlacht beginnen, Ein Kinderpaar, das sich im Wald verlor.

Es toben mild der Beiden rohe Schaaren, Die Chriftenheit ju fturgen all entbraunt, Doch Liebe hat ben Belden angelacht, Ein icones Frauenbild mit goldnen Saaren, Die Mugen wie ber reinfte Diamant, Das fühne Berg bem Glauben bargebracht. Doch Schaut, welch Bildnig reitet burch ben Balb? Ift's eine Jagrin, bie dem Wild nachrennet? Die Rriegesgottin, Die in Born entbrennet, Den Reind verfolgt mit siegender Gewalt? Ift es die Liebe, die den Aufenthalt Des himmels lagt, und unfrer Erbe gonnet, Daß man fie wiederum als Gottin fennet? Noch nie fah ich so herrliche Gestalt. Dein Berg erbebt in freudigem Entzuden, Ein Bauberreig umspielt bies Bunber Befen, So abttlich groß, fo lieblich boch und mild. Uns naber fomm, bu herrlich Frauenbild, Bon jedem Leiden fuhl' ich mich genefen, Wenn du mich murbig haltft, mich anzubliden.

# 1. Reisende.

Wir stehn, so glaub' ich immer, in der Schonung, Der Jager kommt, uns alle abzustrafen. Ich hab' so viel Erfahrung doch gewonnen Auf meinen Reisen, daß ich mich mit Klugheit. Bor allem Schaden hut'. Ich geh nach Hause.

# 2. Reifende.

Ichiwerwolle mich zu lange, : (1)
Big bie Beit fo fchnell vergeht,
Keing Stunde ftille fieht, :::

Bon ber füßen Simmelemanna. Und fie blubte auf, ein beilger Ueberirbisch fconer Garten; Drauf vermählte fic ber Gloube Mit der fußen, die fo garte. Denn er fprach: Wen foll ich freien? Alle Madchen, Die ich fabe, Alle Frauen, die ich tenne, Balt bie Citelfeit gefangen. Bon ber Belt und von ber Ganbe Losgeriffen , muß mich laben Streit fur Gott und Chrift im Geift, bas Berg ergluhn im golonen Brande; Benn ich nun die Gattin mable, Die nach Erbenfreuden trachtet, Bird mein ftiller Ginn von jener Wie die Sehnsucht wohl verachtet. Da erschien ihm die Soldfelge. Meiner Mutter Schonheit fah' er; Solch ein himmel wohnt auf Erben? Ricf er und font ihre Gnabe. Und fie gingen burch bie Belt hin, Liebe wie die Sonnenstrahlen, Wie des Mondes, sanfte Lichter Schien der Glaube durch die Thale. Mene Liebe, neues Leben Schuf den Menschen neue Sprache, Liebesglut mar ftets ber Glanbe. Glauben nur ein Liebsgedante. Das bezwang die bartften Bergen, Alle bin jum Rreuge tamen: Ewig, ewig fei die Liebel ...

Streue Luft aus, wo ich manble. Meine Eltern will ich inennen, Glaube beift mein ebler Bater, Und die Mutter ift die Liebe, Die den Glauben nahm jum Gatten. Beide haben mich erzeuget. Als fie fehnfuchtsvoll entbrannten, Und an meiner Mutter Bruffen Buchs ich auf in ihren Armen. Als die neue Lehr' erblubte, Sochroth mehten Christenfahnen, Rreuze brein die Rrieger führten, Und die Beidengotter fanten, Rlobe Benus, die betrübte, Mach bem einfam dunkeln Balbe, Und voll Erng bullt fie bie Glieder In die bugenden Gemande. Bie ein Pilgermadden beilia War fie ganglich umgeftaltet, So fant fie ein Gremite, Der mit ihr durch Retfen wallte. Benus mar erfreut bes Truges, Und ihr weltlich Berge lachte, Mis der fromme Dann erglubte, Geine Brunft gestand im Baline. Drauf gebahr fie nach neun Monden Liebe mit bem Beilgenglange, Aber fie mart eingeschloffen In der Relfenflafte Spalten, Dag fie feinen Trug erfinne, .... Und die Liebe nicht verwandle: Gelbft erjog, ernabrt' fich biefe

Bon ber füßen Simmelemanna. Und fie blubte auf, ein beilger Ueberirdisch fconer Garten; Drauf vermabite fic ber Gloube Mit ber fußen, die fo garte. Denn er fprach: Wen foll ich freien? Alle Madchen, die ich fabe, Alle Frauen, die ich tenne, Balt die Citelfeit gefangen. Bon der Belt und von ber Gunbe Losgeriffen , muß mich laben Streit fur Gott und Chrift im Geift, bas Berg erglubn im goldnen Brande: Benn ich nun die Gattin mable. Die nach Erdenfreuden trachtet, Bird mein ftiller Ginn von jener Bie die Sehnsucht wohl verachtet. Da erschien ibm die Boldselge. Meiner Mutter Schonheit fah' er; Sold ein himmel wohnt auf Erben? Dief er und fond ihre Gnabe. Und fie gingen burch bie Welt hin, Liebe wie die Sonnenstrahlen, Wie des Mondes, sanfte Lichter Schien der Glaube durch die Thale. Mene Liebe, neues Leben Schuf ben Menfchen neue Sprache, Liebesglut mar ftets ber Glanbe. Glauben nur ein Liebsgebante. Das bezwang bie bartften Bergen. Alle bin jum Rreuze tamen : Ewig, ewig fei die Liebe !...

Rief voll Jubennst num bei Bacory.
Emig sei ber Glaube blubend!
Sprach die Muttet im Gesange,
Und die frommen Menschen riefenste.
Bu den beiden Wanschen: Unterl

# Dichter.

Steig von beinem Roß alsbalbe!
Bist du wohl vom Jagen mude?
Hal daß ich dich endlich schaue,
Das giebt meiner Seele Friede.
Immer war nach dir mein Sehnen,
Schone Tochter hoher Liebe,
Unvermuthet steigst du nieder.
Blieben deine Eltern einsam,
Haben sie der Freunde viele?

## Romanze:

Bon dem Roff ab will ich fteigen, hier im zarten Grafe spielen:
Bald erscheinet mein Gefolge,
Tapferkeit, Scherz, Glaub' und Liebe.
Die zwei ersten, die ich nannte,
Sind und sehr getreue Diener;
Eine werthe Magd dem Bater
Ist die Tapferkeit beschieden.
Er allein mit tiefer Inkrunst.
Konnte nicht das Schwerdt, regieren,
Denn es ziemet seiner Nechte
Kreuz und Dehlzweig nur in suhren.
Tapferkeit ergab sich ihm Diensten,
Bu den allertreusten Diensten,

Sohes Gangel neht bas Magblein, 🧎 Streit für ibn ift ibre Bierbe. Liebe fühlte mohl, wie Anbacht, Beten, ein an beilig Gublen, Sie in Sehnsteht, Demuth loffe, .... Weil ihr Berg ju oft gerühret, Sprach: wo find' ich einen treuen Und mir froh ergebnen Dienet? Daß ich freies, innres Leben Und verschont die Erbe fpure? Da fam bupfent Scherz gelaufen, Sprach: ich fuhl mein Berg ergluben, Uebermunden von bet Schonheit, Bill ich ewig nach dir ziehen. Giebt es Liebe ohne Schergen, Rann man icherzen ohne Liebe? Reines Baffer flieft erzeugend, Mus dem BBaffer Blumen bluben. So fteht Scherz im Lohn der Matter, Bei bem Bater bient bie Ruhne, 36 bas Rind poran, mir folgen Lapferfeit, Glaub', Scherz und Liebe.

Glaube und Liebe treten berein.

Glaube.

Ei, bu bofes, milbes Rindlein, Sage boch, wo bift bu blieben?

Romange.

Ritt voran burch grane Balbung, Durch bie fanften Thate huben.

#### · Lieftent der et

Fliehft du une, geliebte Lochier?" Bift bu gern von une gefchieben?"

## Romange.

Die sind wir getrennt, weg Macht Satte mich von euch getrieben? Ewig ift im euch mein, Derg nun; go geben Aber gern ichein' ich ju flieben, Dann vermert' ich, wie ihr beibe Mir nach durch die Thafer niebet. --Jener bort mit fußem Rreuze, and ande Und dem schonen Christusbilde, and in the Eine Laub' auf feinem Dergenyer ein gebo Ift ber Glaube, groß und lieblich. Bat er nicht recht Bateraugen? Dug'man nicht Bertrauen fühlen? Sieh, in biefem bolben gacheln Rann man recht bie Gehnfucht fuhlen. Jene bort, so wie Maria, de - ... Die jur Erbe fleigt hernieder. Alle Bergen an fich lockend, and the Ift die Mutter-mein, die Liebe. In ber Sand tragt fie zwei Blumen, Eine Rofe, eine Lilge, Die mit innger Liebesfebefucht Immer zu' einander bluben. Rofe lachelt voll Berlangen, Wird von Rreube angetrieben, Lilge bat ben beilgen Billen, Reiner Glang ift ihr beschieden. Beide Blumen schaut die Mutter

In mit Schnsucht in ben Bliden. Will die Rothe trunken machen, Schaut fie ihre Schwester druben: Bill bie Bleiche Frommes fprechen, Sanft erheitern, fanft betruben, Schaut fie anf die Rothe fehnlich, ind Und ihr Auge lachet wieder. " .. ihrer and ........ Recht ein Berg fpricht aus ben Augen, Senten fie fich golden nieder, ..... Wer fie anschaut, fann nicht forgen, totte Denn ihr Blid ift allgulieblich. Beit aber Bas die Fruhlingefonne meinet, Und nicht Worte fann erfinnen, Bas die garten Blumen wollen, Wonach alle Farben zielen, Das verfunden biefe Augen. Und die goldnen Augenlieder: .... Spurft du nicht, fie tragen Borte, Rrubling, Blume, Conn' im Blide? Und so klingt dieselbe Sprache, diene In dem Schwung ber iconen Glieber, Jebe Ralte Des Gewandes Rließt zu Rußen bold bernieder.

## Glaube.

Ja ich bin, ben du beschrieben: Rennt ihr, Menschen, wohl den Glanben? Lange herrscht' ich hier auf Erden; Habt ihr noch die alten Augen? Sehnsucht floh, so wie die Pfeile Beich Bliehn vom Bogen, mich zu schauen, Damals wollte jedes herze Mur durch meine Halfe bauen.
Nicht auf Erbe, nicht auf Zeitlich
Ging ihr innigftes Bertrauen;
Blumen, Gold und Menfchen selboe durch Sind Gewächse nur vom Staube.
Jenseit allem, was du denfest,
Fühlest, horest, oder schauest,
Liegen, die du erst verließest,
Deine vaterlandschen Auen.

Pilgerin.

Ach, wie froh, daß du ersthienen,
Ift die seligste der Frauen,
Ich mit meinem Pilgerstade
Nahe dir mit heilgem Schauer.
Willst mich Arme nicht verwerfen?
Du bist meine feste Mauer,
Lange sucht ich dich vergebens,
Dier nun stirbt die Angst und Trauer.

## Liebe.

Sind noch welche, die mir trauch, Die sich meinem Dienst ergeben, Leben, wie die stillen Priester, Ewig mir geweihres Leben?
Bormals waren alle Thaten,
Alles kuhne Heldeuftreben,
Alles kuhne Heldeuftreben,
Aller Lieber Klang und Baben,
Nur von meinem Hauch ermuntert,
Nur von meinem Geist erreget;
Blühend kanden alle Baten,

Keiner war, beramichenichte kannte, mis mich Still geweihtebun beilgen Sehnen und Blant Glangt' Inbrunft aus allen Angen, mie gell's Aus dem Quell bes Lichts, den Herzenunge

... Der Liebende.

Wenn die holde Stimme rufet, Konnte noch wer widerstehen? Wer tritt feige wohl zurucke, Wenn der Liebe Fahnen wehen? Wenn du willst mein hauptmann heißen, Will ich gern im hoere stehen!

Glaube.

Wenn du glaubst und niemals zweifelft, Wirft du jest bein Gluck ersehen.

Liebe.

Die du langft gesucht, fic fteht bort, Grube fie mit Freundes Rebe.

Der Liebende. -

himmel! fie, bie Theure ift e6? Pilgerin, willft bu mich fennen?

Pilgerin.

D wie konnt' ich bich verläugnen ?...... Dich nicht meinen Liebsten nennen ?....

Bei be:

Also waren wir uns nahe,
Und wir glaubten uns so ferne,
Und uns trennte teine Beite,
Our die allernächste Nahe.
Ocheiden tann nicht Raum und Zeit; die Seich in Glaub' und Lieb' erfennen.

## Glauffin ...

Doch wo bleibt bad führen Maduhen ? 200 17. Lapfetfeit, fo fommi won berten ! 70 18 18 18 18 18

the **Prefer** and expen

Scherg, herbei gu mir behende! Barum haltft bu bich verborgen?

Lapferteit und Saerg treten berein.

Sher ;....

Sieh, hier ift bein treufter Diener,

aufertett ich

Dir bin ich berufen worben.

Sherz.

Eilend fomm' ich hergelaufen.

Lapferteit.

Beilten auf bem Sugel broben.

Romanze.

Jenes Madchen in dem Harnisch, Blanken Helm auf dunkler Locke, Lowe ihr zur Seiten gehend, Und die Brüste schön erhoben, Tapferkeit wird sie genennet: Miemals ist genug zu toben Ihre Schönheit, die so forkehtbar In den kühnen Augen wohnet. Schild und Papper, Eichenzweige Führt sie, Wehrgehenke golden, Was der Bater sagt, das thut sie, Angefrischt von seinem Lobe.

Jener, ber ein Rnabe icheinet, Ift vor langer Beit geboren, Aber nimmer: fand er altern, bei geneiffe. Jugend bleibt bem Schen jum Lohne. Um die Liebe hupft ber Junge, Die erfreut fich an bem bolben, Alles jauchst an ihm, vom Saupte Bis bernieder ju den Soblen. Ben er anruhrt, muß gesunden, Rublt erfrischt ben Todesothem, Reine Dacht fann ibn bezwingen, Unglud tropt er und dem Tobe. Wo er weilet, ift ber Fruhling, Lacht er, Blumen aufgebrochen, Leid und Jammer, Weheklage Stirbt bem weg, ben er erfohren, Alte Marchen weiß er, fcone, Er ist selber wie gewoben Aus den reinsten Phantafien. Bon dem Lichte ausgeboren.

Liebe.

Warum bift bu mir entwichen, Diener, ber bu Treu gelobet?

Glaube.

Dienerin, bu bleifft an meiner Seite, geh mir nicht verloren.

.. 21esc.

Immer muß fie dich begleiten, Scheint es faft, du tonnteft ohne Gattin leichter frohfich leben, Als ohn' fie, die herrlich thronen Ruf in beiner Bruft, ich neibe Ihr bie allerschönfte Krone, Mehr ale mich, haft bu fie immer Bur Bertrauten ausertohren.

# Glaube.

Nie kann mich bein Borwurf treffen, Aber baß du mit bem Sohne, Mit dem Annben ewig tandelst, Und wenn nicht von ihm betrogen, Doch verwildern kannst am Ende, Hast du Thorheit eingesogen: Wöchtest einst vergeffen, surcht' ich, Daß wir nun im himmel wohnen.

## Romanze.

Bild erschein' ich, gegen Glauben, Gegen Liebe, rasch und rohe, Dennoch bind' ich sie zusammen, Bin die Eintracht dieset Hohen. Zurne keiner ob dem andern, Du nicht ob dem jungen Gohne, Mutter du nicht ob der Jungfrau, Ihr mußt bei einander wohnen. Niemals kann die Liebe zweiseln, Glauben traut nicht dem Augwohne, Ich bin euer Kind, vereine Diener, Bater, Magd, die hohe.

## Tapferteit.

Bift du bort ein: Kriegsmann worden?: Trägst die Panger, fammt bein Beime?

Ritter.

Freudvoll war ich immerbar Und von herzen dir ergeben, Reine hohre Lust mir wissend, Als den Erzruf der Trommete, Schilder, in der Sonne spiegelnd, Feinde auf der grunen Ebne.

Lapferteit.

Immer werd' ein Mann erfunden Und es lohnt dir einst die Shre.

Ritter.

Alles will ich fahren laffen, Will ber Ruhm nur mein gebenten.

Scherz.

Du im leichten hirtentleibe, Billft bu mir nicht naber treten? Komm' und fag' mir, wer bu fein magft, Daß ich beine Augen febe.

Hirten mabch en. Immer hast du mir gefallen, Und mir dunkt, daß ich dich kenne, Meine aber, daß wir kunftig Mehr beisammen spielen gerne. Die Gefährten sind gegangen Nach den grunen Fluren ferne, Nennen mich die fleine Unschuld, Beil ich noch nicht kussen lerne.

Scherg. Rleine Unicould, bu gefällft mir, Immer mocht ich bei bir leben, Bie du Madchen, fo ich Rnabe, Beide gleiche Rinder eben.

Dabden.

Freundlich wollen wir mitfammen Biele Marthen, Poffen reden.

Scherz.

Lieblich wollen wir zusammen Durch bie grunen Felder geben.

Dabchen.

Und wer Blumen sieht am Wasser, Soll sie für den andern lefen.

Ritter.

Sufes Madchen, jartes Rindchen, Jego muß ich ju bir fprechen: Billft du nicht mein Liebchen heißen, Ruß mein Berg' mir innen brechen.

Madchen.

Du gefällst mir fehr, ja wahrlich! Schild und harnisch, sammt dem Degen Und ber helm mit seinem Busche, Nicht ist mir bas Gold entgegen: Willft du wohl mein Liebster heißen Da ich nur ein kindisch Madchen?

Ritter.

Kann was schöner sich verbinden, Als der Muth mit Unschuld, Scherze?

Romange.

Und du fiehft fo einfam finnend, Gar nichts fagt gu bir bein Berge ?

# Dichter.

Ber empfindet, wer entjuckt ift, Rann der glubend Worte reden? Wenn bein Blick mein Berge anlacht, Bin ich nicht mehr auf ber Erden. Bas ich wollte, was ich suchte, Bas mir feiner tonnte geben, Alle Fulle, Schonheit, Anmuth; Seh' ich fpielend bich umschweben. Wenn du lachelft, will die Geele Fort aus bem Gefangniß freben, Sich in diese Lippen fangen, In die rothen Seffeln legen: Mit dem lacheln auferbluben, Sich in goldne Freiheit heben, Mit dem leisen Seufzer wieber In bem holden Rerfer leben. Rannft bu mir gewogen fein? Didchtest du mich nicht verschmaben? O dann murd' ich in der Freude Ueberfeelig untergeben. Du bift Liebe, bu bift Glauben, Du bift Lapferfeit und Scherzen, Wenn ich beinen Blick empfinde. Rann ich alles leicht verfteben. Jeber hat, mas er gemunichet, , Mach dem Bergen fich ermahlet, Billft du gunftig mir erscheinen, Sab' ich nicht bes Glude verfehlet.

Romanze.

Wenn du dieneft, wonn bu treu bleibft,

Bill ich dich mit Muth beseelen, Bleibe stets mein eingebent,
Benn die andern mich verschmähen. Einmal hab' ich dich durchleuchtet,
Nun mußt du mir treu bestehen,
Und dein herz wird dir geläutert,
Bie der Blick durch Silber gehet.
Folge denen, die mir dienten,
Lieb' auch sie mit voller Seele,
Ber da will ein Priester heißen,
Muß des Tempels nie vergessen.
Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Bundervolle Märchenwelt,
Steig' auf in der alten Pracht!

#### Rusit

Mit Arompeten tommen bie Arieger auf ber einen, ble Schäfer mit Fisten auf ber anbern Seite zurud. In ber Mitte stehen Glauben und Liebe, zur Seite bes Slaubens Lapferkeit, zwischen ihnen ber Liebende und die Pilgerin, neben ber Liebe ber Scherz, zwischen bie sen Kitter und bas Hirten madchen, im Borgrunde ber Dichter und bie Nomanze.

# Chor, der Rrieger.

Neber die Berge, über die Baume, Schwebt bes Mondes goldner Flimmer, Durch den Wald senkt sich der Schimmer, Drin erwachen zarte Traume. Geister schweisen sacht Durch die grune Nacht Im Walbe.

# Chor ber Schafer.

Der Tag versteckt sich in den Schatten, Mondenlicht will uns verfünden, Daß sich Traum und Wahrheit gatten, Sich die Geister wiederfinden, Die auf Erden hier geschieden, Die das Irdische getrennt; Wenn Mondschein brennt, Dann wandeln sie in Frieden Im Walde.

#### Riebe.

Liebe läßt sich suchen, finden, Micmals ternen, oder lehren, Wer da will die Flamm? entzünden Ohne selbst sich zu versehren, Muß sich reinigen der Sunden. Alles schäft, weil er nach macht, Bann der Stern der Liebe lacht, Goldne Augen auf ihn blicken, Schaut er trunken von Entzücken Mondbeglänzte Zaubernacht.

## Sapferteit.

Aber nie darf er erschenken, in Wenn sich Wolfen dunkel jagen, Finsterniß die Sterne decken, Kaum der Mond es noch will wagen, Einen Schimmer auf zu werkent. Ewig steht der Liebe Zelt, Bon dem eignen Licht erhellt; lit der Aber Muth nur kann zerbrechen, Was die Furcht will ewig schwächen, Die den Sinn gefangen halt.

## Scherz.

Reiner Liebe hat gefunden, Dem ein trüber Ernst beschieden, Flüchtig sind die goldnen Stunden, Belche immer den vermieden, Den die bleiche Sorg' umwunden. Ber die Schlange an sich halt, Dem ift Schatten vorgestellt, Alles was die Dichter sangen, Rennt der Arme, eingefangen, Bundervolle Märchenwelt.

Mauben.

Derz im Glauben anferbluhend Buhlt alsbald bie goldnen Scheine, Die es lieblich in sich ziehend Macht zu eigen sich und seine; In der schönsten Flamme gluhend. Ist das Opfer angesacht, Wird's dem himmel bargebracht, hat dich Liebe angenommen, Auf dem Altar hell entglommen Steig' auf in der alten Pracht!

Altgemeines Chor.

Mondbeglangte Zaubernacht, Die ben Sinn gefangen halt, Bunbervolle Marchenwelt, Steig' auf in ber alten Pracht!

# aiser Octavianus

\

Erster Theil.

# Personen.

```
Die Romange.
Detavianus, Raifer.
Felicitas, feine Gemahlin.
Ihre beiben Rinber.
Die alte Raiferin, Mutter bes Octavianus.
Abrastus,
              Rathe.
Rifanor,
Cloris;
           Rammerfrauen.
Diana,
Grifelbis, eine alte Barterin.
Biren.
Ein Caplan.
Apolloborus, ein Bahrfager.
Pasquin, ber Rarr.
Clemens, ein Dilgrim.
Susanna, beffen grau.
Lubwig,
            Freunde bes Clemens.
Anton,
Claubius, fein Cohn.
Cajus, ein Schlachter.
Beata, beffen Braut.
Joadim, ein Ritter.
Euphrafia, beffen Gattin.
hornvilla, ein Bauer.
Mlivus, feine Frau.
Robert,
Maldus,
               Rauber.
Pantinus,
Abraham,
Mlbert, cin Ritter.
Untonella, eine Bauerin.
Abam.
Shiffsbauptmann.
Der Odlaf, ein Rnabe.
Rathe, Bolt, Schiffer, Pilger, Rauber, Baue
   Priefter.
```

#### 30 allast.

## Die Romange tritt ein.

In dem Romfchen Raiferthume Berricht ein Raifer, machtig, groß, Octavianus ift fein Dame, Glang und Pracht fcmudt feinen Sof. Seht, Trabanten mit den Spiegen Gehn baber, es bligt ber Thron, Durch die weiten Sallen leuchtet Reichthum; Macht und Ronigeftolg. Er der Raiser mit der Gattin, Beide nahen fprechend icon, Sie Relicitas benamet, Die er liebend fich ertobr. Mir vergonnt, bag ich zuweilen Diene ale ergablnder Chor, Bieles Bunder tragt fich beffer In Gefang und Dichtung vor. Ruhig lagt bas Spiel beginnen, Gonnet uns ein ftilles Ohr, Dhantafieen wandeln gaubernd Durch ber Traume buntes Thor, Last ihr nicht die Tauschung malten, Aliegen fie, wenn taum empor Morgensonne leuchtet, gurnend Mit bem erften Straff bavon.

## Octavianus. Felicitas.

### Belicitas.

O mein Gemahl, wie ich dein Schweigen ehre, So muß es doch die treue Gattin kummern. Du sagst, kein Unfall, der dein Reich betroffen, Und keine Furcht, die dir von außen droht, Kein innrer Zwist, kein Feind in deiner Nahe, Bor dem dein Rom und du erzittern mussen, Gei, was den sußen Schlaf den Nachten raubt, Den heitern Blick dem Tage, Ruhe beiden! Doch was es sei, verschweigst du: o Geliebter, Du liebtest mich vor Zeiten, schwurcst damals, Es solle nie kein Gram die Seele truben; So wahrlich ich der Unruh, die dich qualt, Unschuldig bin, — erhore meine Bitte, Und sage mir, was kann dich so bekummern?

#### Octavianus.

Du weißt ja, Theuerste, daß wir nicht selber Und diesen Leib gegeben, die Organe, In denen Geister schneller bald, bald träger Im Blut des Menschen auf und nieder steigen, Und Trubsinn oder Frohlichkeit im Herzen, Und aus dem Herzen, aus der fillen Tiefe, Im Auge und im Angesicht erzeugen. Nichts, was ich sagen kann, ist, was mich qualt, Es ist ein tiefes Tranern im Gemuthe, Geheimnisvolle Ahndung von dem Unheil, Das die zukunstege Zeit im Schoose trägt. Wer weise ist und seine Krankheit kennt, And wohlgemischte Trante, die den Feind Aus dieser Burg, die unser Leben halt, Bertreiben mogen, und die vorge Herrschaft, Die Konigin Gesundheit neu besestgen Auf ihrem Thron, von dem sie alle Geister Als ihre Unterthanen sanst beherrscht: Doch wenn wir selbst uns nicht erkennen mogen, Um ein Bertraun im Innern uns zu sinden, Wie sollen wir von Fremden doch erwarten, Daß sie uns rathen oder Hulse bringen? Drum laß mich meinem Grame, theures Weib, Er kam, mir unbewußt, so wird er schwinden.

# Felicitas.

Doch fagst du felbst, daß dich ein Gram beschwert, Du fublit ibn, barum ift es mehr als Traum Und Ahndung, mehr als leere Luftgeffalt: Und wenn's ein Wahres ift, ein Ding, das Ursach Und Urfprung bat, fo bin ich beinem Bergen Auf dieser Welt der nachste ibn zu theilen. Bie bin ich dir so fremd geworden? - Bormals Bar feine Bitte nothig, meine Liebe Besturmte nicht wie jest bein bartes Bers. Berbollwerft und verschlossen gegen mich Reindlich ben Undrang meiner Bartlichfeit; Da mar bein Berg auf beinen holden Lippen, Noch ungefragt mar beine Antwort ba, Und nun, - o weh! daß ich fo fragen muß! -Bas hat doch dein Bertrauen wohl gesündigt -Wann habe ich es migbrancht, daß du tief Es in den Rerter haft verriegelt, ibm Inrannschen Arawobn ein jum Bachter festelt?

Du bift nicht frank, bift nicht beforgt, bas Alter Druckt beinen Ginn mit teinen Laften, ich Muß glauben, bag nur ich bein einzger Feine bin, Wenn andre beinem herzen naber wohnen.

#### Octavianus.

Micht diese Seite! denn du thust so mir, Wie andern, wie dir selber großes Unrecht; Wozu der ewge Argwohn? Soll kein Friede In meinem Pause herrschen?

## Relicitas.

Burne nicht. Du bift mein erftes und mein lettes Glud. Ich weiß ja noch die Beit, jest find es eben Erft fieben Jahr, als du mein Brautgam warft. Gedenkst du jener Lage noch? Es brangte Gin Abenteur bas andre, frember Ritter Ramft bu an unfern Sof zu meinem Bater, Dem Runten von der Lombardei, bu fahft mich, Du liebtest mich, du siegtest im Thurniere, Der Dreis mart bir von meiner Sant gereicht, Da famen unfre Blide fich entgegen, Und meine gundeten fic an ben beinen. Uns beftete ein umichtbarer Raben Doch ungerreißbar an einander feft, Un jedem Ende unfer Berg, bas ichwerer - Erfeufzte, als wir uns fo ferne maren. D weiß ich boch noch, wie mein nachtlich Fleben, Mein-Bunfch am Tage mit bem Schicfal rang Und es bewalt gen wollte: Dein zu fein, Dich mein zu nennen, mar mein ganger himmel ! Da wurden taufent Thranen viel geweint, ....

Mein Bater durfte unfern Bunfich nicht wissen, Anch deine Eltern waren uns entgegen, Beil ich aus keinem großen Konigshause. Du nahmst mich fort, — mein Bater starb aus Gram, Der deine ließ sich endlich schwer versohnen, — Das Hochzeitsfest warb endlich doch gefeiert, — Nun war es, was wir wollten —

#### Betaniamus.

Den Blick in die Bergangenheit zu wenden; D kann man wissen, was das Schickal will? Bie Kinder greinen wir den Himmel an, Sind ungestum und bitten, drohen halb, Berwunschen uns, und er kennt unser Bestes, Giebt endlich uns mitseidig nach, und sieh, Es stehen die verzognen Kinder da, Sind immer nicht zusrieden, — werden's nie.

# Felicitas.

Ich bente gerne ber vergangnen Beiten, - Barum find fie nur gar ju fchnell verschrounden?

## Octavianus.

Bie fluchtig ift die Beit! und wie beharrend, Benn une die Gegenwart mit Qual umgiebt, Bie trage dann ju icheiden, Plas ju machen.

## Felicitas.

D du bift gut, du bift mir ftets berfelbe -

Octavianus.

Co wie du mir, so bin ich dir geblieben.

# gelicitas.

D bann hab' ich gewonnen, o bann troß' ich Redwedem, mas die Bosheit fagen mag, Dann ift Felicitas fo gludlich wie Ihr Rame, ja, bann bin ich beine Braut, Dann ift mein Bater nicht geftorben, bann Soll mir tein Bormurf meine Rube truben. Bas bliebe mir auch :noch; gu. wunschen übrig? Geit fieben Jahren flehten wir zum himmel Um Rinder, aber ungesegnet blieb Mein Leib, wir thaten viel Gelubbe, Bir wollten endlich nach Jerusalem, Das heilge Grab des Auferstandnen febn, Die Stapfen fuffen feiner fußen guße: Da wurde vorher unser Leid verfreuet. Wir waren Pilger nur noch in Gebanten, Und icon mar Gottes Segen an mir fichtbar, Ein Zwillingspaar von iconen fußen Knaben Erfreute mich nach meinen heftgen Behen, Und nun, - feit biefem Lage, hab' ich teinen, -Der mit mir meine Freude theilte, einfam Mehr als zuvor bin ich in meinem Glude.

#### Octavianus.

Mein theures Beib, ich weiß — des himmels Bohlthat

## Relicitas.

Du weinst? — O Gott! o theurer Mann! o them Als Leben mir, als meine beiben Kinder —

## Octavianus.

O laß mich jegt, nur jegt - ich tann nicht mehr.

de will das, Derz in weinem Busen springen.

do bin ich denn? Ich weiß mich nicht zu fassen,
de siede noch und sollte todtlich hassen,
vie schwache Bruft kann sich nicht selbst bezwingen.

leich Pfeilen ihre Blicke in mich dringen!
ch will, — doch ist kein Wille mir gelassen,
nd blick ich um mich, din ich ganz verlassen,
ver Thron kann niemals keine Freude bringen.

30hin soll ich mich wenden? — Soll ich sterben?
voll ich, was sonst mein Liebstes, grausam todten?
uch todtend, todt, entstieh ich nicht dem herben
vem eignen, ihrem, — aber keine Flucht, —

Belicitas mit ben beiben Rinbern, Sofbamen. Relicitas.

uch über's Grab verfolge unis Bifersucht!

sieh hier die Kleinen, sieh die theuren Pfänder, die zarten Blumen, dieser gleich der Rose, der Lilie jener, die gar Säld verwelken, nd weinend wieder in das Dunkel gehn, dem Liebe nicht den reinen himmel ausspannt, denn Mutter-Augen, wenn des Baters Blicke licht auf sie scheinen — o so sieh sie an, do wie du dassehst, sind sie arme Baisen.

Octavianus fagt die Rinder.

bie find die mein'gen, und ich bin ihr Bater! bie wollen lächeln, — brehn fich nach dem Lichte, hr Auge geht in mich, in meine Seele.

Felicitas.

ihr Berg empfinbet beine Liebe; Bater,

So fagt ihr Auge, benn ihr Mund bermag's nicht, Die Glieberlein, ble Kleinen Formen, bein Berdige, Abbild, richtet sich zu dir, Bergen. Und sucht ben Willfomms. Gruß in beinem Herzen.

# Detapianus.

Felicitas! — mein fußes Beib! — Bon neuem' Als Braut mir zugewendet, — fuffe mich.

## Relicitas.

Wie Berelich sind die trüben Wochen, wie Die Schmerzen, alle Sorgen mir bezahlt! Es hubft mein herz in Luftgefühl und Frende; Wie sollten wir uns semals misverstehn?

# Detgoignus,

Mein, niemals! Doch die kleinen Kinder, fieb, Des Ortes ungewohnt, des freien Lichtes, Berlangen nach der stillen Wohnung wieder.

## Pelicitas.

So lebe wohl, mein füßer Bräutigam, Ich lege fie in ihre Wiegen wieder.

ab mit ben Dofbamen.

### Detabianus allein.

Es kann nicht sein — Ich weiß ja, daß die Mutter Die arme Frau stets haßt und hassen wird. Wer ist auf ihrer Seite, wenn nicht ich? Wem soll sie tranen durfen, wenn nicht mir? Wer ist denn wohl mein himmet, wenn nicht sie? Ich will den Greifen, der fich an mein herz Mit seinen Klauen hängt, besiegen. Fort Thorichter Wahn! ich bin vom Schlaf epwacht.

# Thraftus, Ritauvr, Siren unb Gefolge treten ein

#### Mifanor.

Meinem Kaiser heil. Das Jagdgefolge ift ver, sammelt, die Jager find ruftig und alles ift in Berreitschaft.

### Biren.

Ich habe für Em. Majestat ein neues Jägerlich verfertigt, das ich singen merde: und mozu geblusen werden soll.

# Abraftus.

Ihr seht heiter aus, mein Kaiser, und bas, wird jeden eurer Unterthanen sveuen, so wie sich jeden. Diener freut.

# Octavianus.

Ich bin es auch, Abrastus, recht von herzen, Und barum wollen wir die Jagd und Euch Entlassen, ein Gemuth, das in sich froh ist, Bedarf der Tone nicht, nicht des Tumultes Und keiner frohen Lieder. Laßt mich heut, Ich bin am liebsten in der Einsamkeit.

#### gebt ab.

### Mifanor.

Die Anstalten waren alfo vergebens. Was hat biese Beränderung so ploglich hervorgebracht?

## Biren.

Der Kaiser ist seit ben sieben Wochen so verans berlich wie Aprilwetter. Man follte fast benten, er ware selber schwanger geworden, so mannigfaktig und unbeständig sind seine Gelüste: balb ist er im Garten, balb in feiner Bibliothet, bald im Walbe, balb und traumend im Winkel. Es muß doch ein seltsames Ding sepn, ein Bater zu werden, daß es die Leute so verwandelt, daß man sie mehrentheils nachher nicht wieder erkennt, so umständlich, schwerfällig, altklug und vernünftig werden die meisten; unser Kasser aber hat gar alle Arten von Baterlaunen in sich vereinigt, und wird nun gar, da er schon immer vorher ein Philosoph war, nun zu einer Art von Narren.

# Abraftus.

Mäßige beine Bunge, bir ift die Sanftmuth unsers gnädigen Raisers zu befannt, fonst murbeft bu es nicht wagen, so mit feinem Ramen zu freveln.

#### Biren.

Holla, herr Staatsrath! Was fahrt ihr mich so an? Ich glaube, ich kann verantworten, was ich sage, benn ich meine nichts Boses babei. Es ist jedem er laubt, zu sprechen, wie er will.

# Abraffus.

Der hof wird eine Bersammlung von Schwägern werden, wenn beiner Bunge nicht einmal Einhalt gerschieht. Geh zum hofnarren.

## Biren.

Ja, nicht wahr, da sigen und nichts fagen, das ist die rechte Weisheit? dahin wollen euer Enaden? Es ist wohlfeil, für weise zu gekten, wenn man es dem Munde unmöglich macht, etwas Einfältiges here vorzubringen. Das ist die Kunft, mit Anstand hem! zu sagen, und sich zu gauspern, und die Brust aufe zuwerfen, als wenn Kinn, hals und Bauch riefen:

Ann gebt Acht! Worauf benn boch nichts erfolgt, sone ben bas hem! und "ja ja, so geht es in ber Welt," und biefe Stellvertreter der Nede wieder ihren Plag einnehmen, und sich so wenig darnach ergiebt, wie nach einem Lumulte des gemeinen Bolts.

Adrastus.

Bollt ihr mir folgen, Mitanor?

#### Biren.

Und ich sage es noch einmal, und werde es uns aufhörlich sagen: es ist ein Wunder mit den beiden Zwillingen, das ich nicht begreifen kann. Unser kalter, vernünstiger Kaiser erzeugt auf einmal zwei schone, karke, gesunde Kinder, da er in der Astronomie und Astrologie sieben Jahre vergebens gearbeitet hat, nur eins hervorzubringen. Und hiermit will ich mich entrernen, denn ich verstehe wohl die Runzeln auf eurer Stirn; wer aber wird sagen wollen, daß ich etwas Ungeziemliches gesprochen, gegen den werde ich mich verantworten konnen.

gebt ab.

## Mifanor.

Bie darf diefer Mensch so frech herumlaufen !

# Adraftus.

Ihr kennt ja die Aegide, die ihn beschirmt, die Mutter bes Kaisers, bei der dieser fade Bursche mit bem milchigen Angesichte alles gilt.

### Mifanor.

Wir muffen freilich schweigen, benn ber Raifer ift ju gut, um fich gegen bas Bofe zu waffnen.

I. Banb.

eba

# Abragus.

Der Ralfer ift zu fruh das geworden, was er ift, und solche Talente, die wie mit der Hitze eines Treibe hauses wachsen, erreichen bald ihre hochte Bluthe, über welche hinaus fie nichts vermögen, er ift, — doch wir mögen lieber denken, was er ist und sein könnte, als es aussprechen, was wir von ihm denken, es giebt der Auslauscher genug, und keiner steht so sicher, daß er dem Ohngefähr Trot bieten durfte.

## Mifanor.

Es emport mich oft, daß dieser Bursche uns alle beherrscht. Als ein armer Pfeifer kam er hieher, der sein Brod vor den Thuren suchte; hier ward er von der Kaiserin Mutter aufgenommen, für ein Wunder ausgeschrieen —

# Abraftus.

Wie es immer mit solchen Landlaufern geht, die allemal bem redlichen Manne vorgezogen werden. Doch es ift noch nicht aller Tage Abend. Lebt wohl, mein Freund.

## Mifanor.

Ich muniche euch wohl zu leben.

fie geben.

Bimmer bes Raifers, in welchem Bucher zerftreut und aufger ichlagen umber liegen.

# Detavianus allein.

Die Kunft will nichts von meiner Frage wissen! — 3war seh ich im Gestirn, im Horostop,

f ich fein Mann bin, ber geartet marb Beibern Glud ju machen: falt und rubia bie Conftellation, gemäßigt find i mir bie Leidenschaften alle, wo Dauer gilt, Bebuld, mubfame Arkit, ch Capferfeit und Starte, Beisheit felbft, i find mir alle Sterne gludlich; aber Benus tr mir entgegen, und ber froftige iturnus ftreifte mich mit faltem Strable, ich zuerst die Welt begrußte. Drum alles miklich. — Beffer ware mir's, ) lebte mit der ichmachen Thorenmenge," e nie ein Thun, die fein Gethanes fummert. allen Winfeln feh ich fie fcon lauern, e schadenfrohen Geister, die das leben n Menschen wild verwirren, die Robolde, e ihre Lust boshaft in Rranfung suchen: Meicht ift unterwegs bie bofe Stunde, e unversebens mich ergreift und fortführt. -) will mich maffnen, will mein eigen bleiben. nahet wer. -- Wer ift fo unverschamt, in Wohnsis meiner Rube zu verftoren? auch bis hieher selbst die larmende schäftigfeit mit Bettlers, Bunge bringen?

Die Raiferin - Mutter tritt herein.

Octavianus.

id ihr es, Mutter?

Raiferin.

Wie? Es fam so weit? ir wagst du es, den Zugang merwehren?

Ift beine Mutter beine Feindin? Dies Der Lohn für meine Liebe, für die Sorgfalt, Die mich mein Alter stets vergessen macht, Die mich in beiner Jugend jung erhält, Daß du mir wie dem Bettler darfst begegnen? Hab ich's um dich verdient? Noch weil ich lebe, Billst du dich mir entziehn und mich vergessen? Mit schnodem Undank lohnen?

Octavianus.

Liebe Mutter,

Ich bank euch eure Liebe, wenn sie auch Mir Schmerzen giebt, statt Freuden, aber laßt Mir heute diesen guten Tag, an dem Sich mein Gemuth nach langer Zeit ergößt. Ihr seht, wie ich beschäftigt bin; die Rechnung Will Sil, Aufmerksamkeit, die Krafte streiten, Gestirne steigen auf und nieder, nirgend Ist träge Ruhe, Stillstand

Raiferin.

Mirgend,
Als nur in dir, in deinem eignen Herzen,
In dir, der du dich selbst erniedern magst,
Den's freut, sich von der Welt verhöhnt zu sehn,
Des Weisheit sich in Schande brüsten will,
Bu zeigen, wie er tief gesunken. So
Wuß ich den Sohn erblicken, der mein Stolz war?
O war ich doch gestorbent dies erleben
Ist mir zehnsacher Tod. Der ist nicht todt,
Der rühmlich schließt; gestorben ist noch lebend,
Wes Stirn die Schande brandmahlt, und gestorben
Bist du, haft nie gelebt, und nur Gelächter
Wird einst von deinem Grabe schallen, Thor.

#### Octavianus.

Bas wollt ihr, Mutter? ich versteh euch nicht. Ja darum wollt ich eure Nahe lieber Entbehren, weil ich thoricht, schwach genug Bor diesem Gift mich fürchte, doch es nehme, Mein Ohr euch leihe, und mich drum bestrafe, Mein Herz euch offne, und mich drum versluche! D Holle! Holle! keinen andern Wohnsig Erwähltest du, als nur mein Herz?

### Raiferin.

Was tobst bu? Was foiltst du bich und mich? Bist du ein Mann? Ift dies die Tapferkeit, die sonst dir eigen, Die Weisheit, die man vormals an dir rühmte? Was soll dich qualen, wenn Vernunst dir sagt, Der Gegenstand sei deiner Qual nicht werth? Und hast du dies ersahren, ziemt es dir Mit Starke dich zu wassnen und zur Strase Den Arm empor zu heben, und die Weisheit, (Wenn jemals sie dich hat gewürdiget) Muß dich besehren, was Nothwendigkeit, Das du gesassen siehelt den Streich geschehn.

### Octavianus.

Bas foll ich thun? In meinem Eingeweibe Steht die Megare auf und hungert grimmig Nach Mord und Flammen; ja, ich hor' das Zischen Der Schlangenhänpter, alles ist geschehn, — Da seh ich auch die Neue hintennach, Das Knirschen mit den Zähnen und das Binseln, Allein ihr wollt, mein Leben ist vernichtet.

# Raiferin.

Bo ift die Sanftmuth, wo ift die Geduld, Die du an dir so oftmals hast gepriesen?

Octavianus.

Mit Ralte foll ich morben, wie der henter, Und dazu lächeln, und fie ift mein Weib?

Raiferin.

Nach ihrem Banbel nein, fie war es nie, Sie hat fich setber von dir abgeschieben Durch Schandthat, schlechten Banbel, Unteuschheit, Die schon gemeine Beiber tief erniebern, Die Raiferin ber Flamme wurdig machen.

#### Octavianus.

Es kann nicht fein, ich sag', es ist nicht so, Ihr Blick ist Sittsamkeit, Unschuld ihr Lon, Sie liebt mich nur zu sehr, und das ist Sunde, Da ich ber Liebe gift'gen Hohn nur biete.

# Raiferin.

D eitler, blober Thor! und Beiberfunste Bermogen es, dich also zu erschüttern? Ja, du verdienst, daß ein unmundig Madchen Aus dir noch ihre Puppe macht, dich höhnt. Unschuldig sie, weil sie es selber sagt? Dir treu, weil sie nit falschen Schwuren schwört? Dich liebend, weil sie lispelnd vor dir steht, Und du ihr felbst nur gar zu gerne glaubst? Danm geht sie hin und lacht im Arm des Buhlen Der Schwachheit, deiner Liebe, deiner Treue.

### Octavianus.

Ja, überzeugt mich, überführt mich, sei's! So will ich auch die legte, legte Ahndung n ehemale, von allem, was ich fühlte, as fie mir war, aus meinem herzen reißen.

# Raiferin.

in Auge foll bich felber überführen. —
, lieber Sohn, du darfft nicht fo erschreden, ir Eifer fur bein Glud, fur deine Ehre, ebt mir die widerwart'ge Rolle auf, e ich zu meinem Leid zu Ende spiele.

#### Octavianus.

is ist die Welt, was sind die Menschen dann, mn sie mich hat so arg betrügen können?

# Raiferin.

inn ihr nur Augen battet! bab' ich nicht n Anfang bich gewarnt? 3ch mar bagegen; bat, ich flehte, murbe nicht gehort, is Abentheuer murbe ausgeführt, i fehr marft du bethort in beinen Ginnen. e hielt sich fur die schönste, lockte stets dweben Mann, ber ihr nur nahe fam, ard felbst jum Mann, ritt mit dir auf die Jago wunderlicher bunter Rleidung, tangte b hupfte wild umber, - und alles Unschuld! r Bublerin genugte nicht bein Berg, e feusche Liebe, ihre Lufte riefen ch Sattigung; schon sieben ganger Jahr .... ft du ein Rind erflehet, boch vergebens, eh, unerfattlich feilscht Felicitas ch Sunde, fie ju offenbaren, lagt is himmels Born fie Amillinge gebaren.

Sa, wer nicht blind ift, fich nicht felbft verbiendet,. Sieht alles, wie es ift, und zweifelt nicht.

### Octavianus.

Ihr fagt, ich sollte felbft; — tommt, last und geben, Wer ftraft, muß felbft mit eignen Augen seben.

Der Pallaft.

Biren. Diana. Eloris.

Diana.

Ihr werdet nie gescheidt werden.

### Cloris.

3ht feid der muthwilligste Schwäßer unter der Sonne. Last uns, wir muffen jur Raiferin.

### Biren.

Hort mich nur weiter an, und ich will euch beweisen, daß es eure Pflicht sei, mich zu lieben und in dieser Nacht bei mir zu bleiben.

Cloris.

Bir halten unfre Ohren gu.

Biren.

Dann mogt ihr furd Erfte gehn, und der Rais ferin einen fconen Gruf von mir bestellen.

Diana.

Die gefällt euch wohl auch?

#### Biren.

Mir gefallen alle Madchen und alle Frauen, die aiferin aber vor allen, und — ich weiß, was ich weiß.

Cloris.

Bas wift ihr benn?

Biren.

Daß ich ihr nicht miffalle. Je nun, fommen erg und Thal doch wohl zusammen.

Diana.

Seht ben Unverschämten!

Biren.

Bas das Ange fieht, begehrt das Herz, ein juns r Gefell darf mit feiner Hoffnung so hoch steigen, s ihn seine Einbildung nur tragen will.

Cloris.

Rehmt euch nur vor bem Fallen in Acht.

Biren.

Die Raiserin ift schon, jung, ich bin nicht alt nb nicht häßlich, ich bin ihr zugethan, sie ist freund, b gegen mich, ich muß oft vor ihr singen, sie nennt eine Stimme suß, sie sagt, daß ich mit Ausbruck ige, — und mehr follt ihr nicht erfahren, ihr neibis ben Plauderinnen. Run komm, Diana, gieb mir nen Ruß, und du, Cloris.

Cloris.

Fort! Lafterjunge!

Diana.

Seit ihr an den hof gekommen, hat man nichts & Berdruß.

Die alte Kaiferin tommt.

Raiferin.

Bo ift die Raiferin, ihr lieben Kinder?

Cloris.

In ihrem Zimmer, und fie hat die Rleinen Bu Bett gebracht und lieblich eingefungen; Drauf hieß fie uns, wir follten uns entfernen, Die Rinder schlafen, nur die Barterin Ift bei ihr, denn fie will allein sepn.

Raiferin.

Bielleicht bedarf fie eurer, geht und fragt - Clocis und Diam ab

Biren.

D meine Raiferin, wie habt ihr lange Mir nun ichon keinen lieben Blick geschenkt, Mir ist es eine Ewigkeit, seit ich vor euch Rein Lied gesungen, euch mit keinem Son Ergobt, — ihr seid mir nicht mehr zugethan.

Raiferin.

Mich frankt und qualt um mancherlei die Gorge, Da bin ich nicht zu Liedern aufgelegt.

Biren.

Benn ihr mir euren gutgen Schuß entzieht, So sink ich wieber in den Stanb, der Neid Der alten Thoren wartet nur den Bink Bon euren Augen ab, um mein Talent Bu schmähn, mit Füßen es zu treten. Du, Rur du allein und beine Majestät Bisk meine Sicherheit. Bas qualt dich so?

#### Raiferin.

Du bift noch jung, genieß ber frohen Tage, Und gonne Rummer und den bleichen Gram Dem Alter; noch wie immer lieb' ich dich, Drum foll bein heitrer Blick nicht trube werden Durch das Gewolf der Schwermuth. Hore Sohn

### Biren.

D Gutigkeit! o himmlische Gekalt! hier kannt' ich vor dir nieder knien und weinen, So liegen bleiben, beiner Stimme horchen; D konntest du mein herz im Busen sehn, D konntest du mich manchmal reden horen, Bie ich bein Lob verkunde, wie ich dich Den Freunden preise, dich vergottre —

# Raiferin.

Still!

Ich glatbe bir, bu bist nicht unbankbar; Doch hab' ich noch nicht Dank von bir verdient, Du mußt nicht überzärtlich im voraus Bezahlen, was ben Werken erst gebührt, Das stumpft gar leicht ben allerbesten Vorsas. Du gutes Kind, blüht jezt bein Sinn so reich In Liebe übervoll, ba ich noch nichts Für dich gethan, ba ich noch mein Versprechen Nicht halten konnte, hier dein Glück zu machen, Was willst du thun, welch Opfer willst du bringen, Wenn meine Worte mehr als Worte sind?

### Biren.

Ihr habt noch nichts gethan? Wie? Leb' ich nicht? Bin ich nicht wie ein frohes Fullen spielend Im Sonnenscheine turer Enabe? Blickt Nicht Neid und Bosheit auf mich ichcel, von hoch Und Niedrig, foll - ich kann's nicht fprechen, - Barftin, Schon in ber hoffnung lacht bas hochfte Glust.

### Raiferin ..

Doch wen Fortuna foll fo ichon befrangen, Der muß fich auch ber Rrange murbig machen.

Biren.

Bas fann, was foll ich thun? Kaiferin.

Micht jagen,

Um diesen Preis ein fuhnes Studchen magen.

#### Biren.

O nennt es nur, und mag alsdann Gefahr Mir braun mit ihrem wilden Schlangenhaar, Mag mir der Tod sich dort entgegen brangen, Mag sich der wildste Sturm der Kett' entreißen, Der Donner schelten mit den tiessten Klangen, Und mich den Ruckweg drohend suchen heißen, Ja, selbst der Bliß kann zischend niederzücken, Und Sichen über meinem Haupt zersplittern, Soll mir ihr Auge nur entgegen blicken, Will ich vor Donner, Bliß, und Tod nicht zittern.

# Raiferin.

Das ist ein wadter Ton, ein ebles Wort, So muß ein kuhnes Blut die Welt betrachten, Ein folder findet Ruhm an jedem Ort, Wer so sich acht't, den mussen alle achten, Und Frauenlieb, und alle suße Gunst Bekränzen wohl des Jünglings heitres Leben, In Auge, Blick und Stellung liegt die Kunft,

Die unsichtbar ein Gott ihm mitgegeben, Das find die allerstärksten, härtsten Ketten, Mit denen er sie all' gefangen führt, Bie Blumen weich, ein stilles Angebinde, Ein lächelnd Bort, das tiesste Beisheit spricht, Ein Zauberbann, ein Wesen, das zur Gunde Die Beiber führet und sie wissen's nicht: So seid ihr von dem Schicksal auserlesen, Felicitas kann nur durch euch genesen.

Biren.

So ift es nun gewiß?

#### Raiferin.

Ihr mußt nur selber Ench mannlich erft vertraun, benn oftmals will Sich die Gelegenheit nicht felbst erkennen, So jagt fie vor bem leifesten Gebanken: Das Beib will ftets, man foll die Gunft errathen, Sie will im Spiel nur durch Berluft gewinnen, Bill fich das Recht ber Rlage vorbehalten, Und arge Lift, Beredfamteit, Gewalt, Dug fie, fich unbewußt, jum Biele fuhren; So lugt fie vor fich felber, um fo fichrer Den ju belugen, bem fie liebend nabt. Dann fommt Gewohnheit, und in fußer Saufdung Bergift fie endlich bes Betrugs, von Stunden, Erinnerungen, Sehnsucht, selbst betrogen: Dann folgt erft bas Geftandniß, und die Lippen, Benn fie icon langft gefüßt, gefteben erft, Daß diefe Ruffe fußten, diefe Borte Dem Liebenden Rleinod' in Gold gefaßt, Noch füße Ruffe bem Gebor gegonnt,

Das nicht die durstgen Lippen mehr beneidet. Der holde Trug, die Lüge, Widerstreben, Erlogne Schaam, die mit der wahren kampst, Sie waren siets und sind der Liebe Kinder. Felicitas ist dazu Kaiserin, Ihr bringt schon der Gedanke mehr Gefahren, Als andern kaum die That, sie wird sich selbst Micht das gestehn, was sie muß Schwachheit nennen, So wenger andern, denn jedwed Geständniß Scheint Anklag' ihr und Lod. — Jedoch ich weiß Das was ich weiß —

#### Biren.

D, lagt mich horen, - fprecht, Aus ihrem Munde felbst?

#### Raiferin.

Euch gilt's gleich viel, Traut meinem Wort, daß sie euch einzig licht, Und wunscht, euch bald recht vieles vorzuwerfen, Wosur ihr euch nicht zu entschuldgen wißt.

### Biren.

3ch bin wie trunken, wie im himmel, wie Ein Nachtwandler, ber auf des Thurmes Zinne Erwacht und über sich die Sterne sieht: O goldnes Gluck, wer hatte dich vermuthet? Bie durft' ich glauben, diesen Schatz zu sinden?

# Raiferin.

Geht auf mein Zimmer, denn wir sprechen bort Bon unsern Planen noch ein weiteres.

### Biren.

Ihr seid mein Leitstern, mein Oratel, fodert, Und was geschehen foll, geschieht, mich schreckt ein Thron, kein Drohwort, alles gilt mir nichts, denn ihr auf meiner Scite bleibt und handelt.

### Raiferin.

die sindet doch die Nache stets Gesellen, die sich freiwillig ihr zur Seite stellen? r meint, ich könnte meinen Sohn vernichten, m ihm ein glänzend Glück nur zu errichten, ietrost geht er den Weg zum Abgrund hin, s sieht die Schlünde nicht sein blöder Sinn. — die wilde Liebe, zwischen ihr, der Fremden, nd Octavian, sie soll sich plöslich wenden, alb soll ihr Hohn, ihr Spott sie selber treffen, die sieht sie nicht, die blutge Geißel, die leschwungen schon ihr droht. — Dann wird mein Sohn dir wieder, was er war, er ist geblendet, die hat mir Herz und Seele schon entwendet. —

# Schlafzimmer ber Raiserin.

Relicitas. Grifeldis.

# Relicitas.

30 Run geh, meine gute Griseldis, und lege dich ich gur Ruhe.

Grifeldis.

Wollt ihr nicht, daß ich bei euch mache?

## Felicitas.

Geh zu Bett, so wie die andern, deinem Alter ber Sthaf gut. Die Kinder sind still, ich bin en des Prachts munter. Lag mich, es angfint mich ir, wenn ich sehe, wie du dich meinetwegen bemubst.

# Grifeldis.

# Reine Dabe, gnabigfte Frau -

# Belicitas.

3ch befehle bir, geh, morgen febn wir uns wieber. Grifotote ab.

Ble fuß die Rindlein ichlafen! - Bie fo lieblich Sie in die Bruft den Athem giehn, und forglos Bang in fich ruhn, von Traumen gart umfangen, Bon Engelfittigen beschirmt. 3br Knaben, Beliebte Rinder, wift nichts von der Belt, Rennt nur die Mutter, die euch Nahrung reicht: Das leben quillt in euch und macht euch großer, Der holde Schlaf giebt liebliches Gedeihn. O Gott! wie bin ich gludlich! - Aber nein, Rein Glud barf ungetrubt bem Menschen werben, Er muß es fuhlen, bag er lebt auf Erden, Die harte Erbe mifcht fich mit ber Sonne, Und Trubsal dunkelt uns jedwede Wonne. So wie die Rerze golben angefacht Am Dochte brennet, der fie duntel macht. -Es macht mich, wenn ich alles benfe, mube, O fomm auf mich, du ftiller heitrer Friede, Der Stern wird auch von meinem himmel weichen, Dann glangt mir wiederum ein gunftig Beichen. -Ob wohl die Lampe hell genug, daß bei Dem Schimmer ich bas angefangne Mahrchen Bu Ende lefen mag? fie nimmt ein Bud. Wie doch die Liebe Der Mittelpunkt von jeglicher Erfindung, Bon allem ift, mas funftlich wird ersonnen! Das ift es boch, was alle Menschen wollen! - Ja, mir verjängt sich alles, — wie ich einst

Dit ihm mich auf ber Jago verfor bom Sanfen, Bir von den Pferben fliegen, in ber Mitte' Des Waldes, wo die rothen Blumen fanteen, Ein Bachlein raufchte, fammt ben boben Bipfein, Bie dort fein erfes Liebesmott ermuchte. Bie da sein erfter Rug mich überraschte, Bie da Geständniß sich mit bem Geständniß Bertaufchte, jeber kufchte, und es raufchte Der Bald, wir Beten nichts und fuhren auf, Benn fich bie Bufche neigten. Rur in febr Sab ich ihn ftats geliebt, ju fcnett mich ihm, Dem Liebesbrang ergeben; was nicht schwer Der Mann erringt; bas halt er auch nicht theuer Der Lampe Strabl ift ungewiß und bammernb. Das Buch ermubet mich, und Schläftigfeit Ergreift und wiegt die Sinnen ein, ich weiß nicht Ob ich es magen barf, dem Schlafe mich Ergeben: - both, ich mache ja, so wie Die Kleinen fich bewegen. - Bunderbar Bie still die Racht -St. fallaft: etal.

Die alte Raiferin öffnet leife bie Thur und lage

# Raiferin.

Sie schlaft auf ihrem Ruhebette bort, :::
Ihr habt Gelegenheit und Nacht und Liebe
Auf eurer Seite, nun vertraut ench felbst.
fie entfernt fic.

### Biren.

Bo bin ich benn? Wie bin ich hergetommen? Belch Stern figiert angest am himmelibagen?

Ift Benus borgen liebend angeglommen, ... Entfleigt fie golden mohl ben Meereswogen? Sind Liebespatter mit ihr aufgeschwommen? Co haft bu mich benn. Gottin , nicht betrogen? 3ch fchaue mich'in biefem, biefem Bimmer Mit ihr allein bei mattem Rerzenschimmer! Darf ich ben eignen Ginnen wohl vertrauen? Und ift es nicht ein schmeichelhaftes Wabnen? 3ch barf fie fo in lieber Rabe Schapen, Dach ber fo lange rang mein beftig Schnen? O Schonke bu, bothfeligste ber Frquen, Du willft nun endlich meine Wunfche tronen, Du gonnft bem Jungling beinen fußen Leib: Willft nicht mehr garftin fein, nur liebend Beib! Und bennoch wag' ich's nicht, fie angurubren. Wie reigend, wie fie hingegoffen ribt! Dies Bildniß tonnte Beilige verführen, Wie mehr ein frifebes, jugendliches Blut; Was will ich noch? verschlossen find die Thuren, Doch sie ju wecken fehlt es mir-an Muth, 3ch fuble midblim gitternben Berlangen, In Furcht und fuhnen Bunfchen eingefangen. Der runde Arm erhebt fich ob dem Saupte, Der Athem hebt und fenft die fconen Brufte. D daß fein Schleier mir Die Reize raubte, Dag nur mein Ung' um diefe Formen wußte, O daß der felfche Dhund es mir evlaubte, Daß ich ben Stillaf von diefen Lippen tifte, Daß ich bas licht ber Augen leuchten fabe, Daß fie erweckt mich zomig nicht verschmabe! Sie schläft mohl nicht, und will, ich foll es magen, Dein großes Glud, die Bonne ju ergreifen,

Ich seh die Bruste mir entgegen schlagen,
Die selbst die Huste tampsen abzustreisen;
Im Schlaf darf sich die Frechheit nicht verklagen,
Sie will zur Liebe hochste Gute häusen,
Die hellen Augen wurden mich beschämen,
Und meinem Muthe seine Flügel lähmen.
Ber ist schon semals so beglückt gewesen!
Viren, du darsst die Augen ked erheben,
Du bist von vielen Tausenden erlesen,
Die allerhöchste Wonne zu erleben,
Ich nahe dir, du allerreinstes Wesen,
Ich widersteh nicht länger diesem Streben
O weh! Was ist? — Vernehm ich draußen Schritte?
Es nahen hieher selbst die frechen Tritte.

Die alte Raiferin und Octavianus treten ein.

Raiferin.

hier fiehst du sie und ihn, ermiß nun felber, Ob Luge, ob ich Bahrheit stets gesprochen. — Bie? Bift bu ftumm?

## Relicitas trammend.

O! meine lieben Kinder!

O wer beschüßt euch vor dem starken Lowen!

ste erwacht.

O Gott! o dreimalheilger Gott! Was seh ich? —
Ich traume etwa noch. — Ist dieser bort,
Die starre Bildung mit dem bloßen Schwerdt,
Ist der mein Gatte? Kinder, lebt ihr noch?

O mein Gemahl! — Was will hier der Gesell?

Die Kaiserin! O weh mir Unglückselgen!
Fast muß ich alles nun errathen.

### Octavianus.

Baft?

Du Chebrecherin!

Felicitas. O bor mich an.

Raiferin.

Willft du fie noch zu Worte kommen fassen? Soll sie dich mit der glatten Zunge tauschen?

Octavianus.

O schweig! Kein Bort! Rein Athemgug! Be Bache braußen! Bache tritt ein. Werft mir diese ba, Mit ihrer schnoden Brut, ber Bastarbbrut, In einen tiefen Kerker!

## Relicitas.

Du horft mich nicht, ich soll zu dir nicht sprechen? Leb wohl, du wirst mein armes herze brechen. O meine Rinder, — ach ja, weint nur, weint, Rein Glud fur uns auf dieser Erde scheint.

Biren niederfnieend.

D mein Gebieter !

Octavianus.

If's möglich, Rafender, Du stellst bem Basilisten dich ins Auge?

Biren.

Ich wollte, o mein theuerster Monarch — Octavianus.

Du Schändlicher!

Biren

Mein Glud zu machen tam ich Octavianns.

Schweig!

Biren.

Hort mich nur an.

Raiferin.

Du läßt ihn sprechen?

Octavianus ficht ibn nieber.

So finde deinen Lohn I — O meine Mutter, Laub, fühlfes bin ich, blind und ohne Sinnen. Bohin verberg ich mich? — O kommt von hinnen. fie gebn ab.

Pallaft.

Adraftus, Rifanor.

Adraftus.

Noch bin ich ftarr vor Schreden und Erftaunen. So hat die Bosheit endlich boch geffegt?

Mikanor.

Ich ftehe wie im Traum, wie ein Erwachter, Dem ploglich Sonne seine Augen blendet; Ich suche mich an etwas festzuhalten, In überzeugen mich, es sei kein Traum.

Diana tommt.

iegu ud nie Diana. -

O meine herren, meine werthe herren,

Sabt ihr's gehort? — D schafft ber ebeln Frau, D Sulfe schafft ihr! Rettet fe por Schmach!

Adraftus.

Bir ftehn noch hier betäubt, als wenn ein Blis Bor unfern Fußen eingefchlagen mare.

Cloris tommt.

Cloris.

O Salfe! Rettung! O ber schlimmen Beit! Difanor.

Bas ift zu thun? des Raisers Zorn ist machtig, Die That fpricht gegen sie, ce ist kein Freund, Der's wagen darf, sich ihrer anzunehmen.

· Cloris.

So bleibt boch euer redliches Gemuth, In euch muß fie die legte Sulfe fuchen.

Adraftus.

Die Leidenschaft des Fursten ift zu taub Um Rath zu horen, sich zu maßigen.

Mifanor.

Das hat die alte Fürstin langst gesucht, Sie hat gewonnen, jene ist verloren.

Pasquin tritt ein.

Ei, das sind ja schone Begebenheiten! Herrli Meuigkeiten! Unser Sanger, ber Berr Biren, bat draußen hoch am Gafgen, so eben hat ihn der Rai frisch abgestochen, und nun wird er in die kuhle Li gehenkt.

# Mifanor.

Soweig jest mit beinen Poffen.

# Pasquin.

Reine Possen, mein hochgespriefter herr, sondern bie reine Wahrheit. Er hangt in ber That drauffen, wie ein abgewurgtes huhn, die gange Stadt kann ibm sehn und sich an ihm spiegeln.

# · Adrafins.

Fort, Schalksnarr, es ist jest nicht Zeit, bergleishen Reben zu fuhren. Sute bich vor bem Jorn ber aiserlichen Majestat.

# Pasquin.

Warum? ich thue ja nichts ables. Da ich num ies Exempel gesehen habe, werbe ich mich wohl fein i Acht nehmen, bei der Kaiserin zu schlasen. Demtaben sie das Bad gesegnet, so wie er nun draußen im Binde herum baumelt. Aber wahrlich, es ist nuch une saubt, gleich zwei Kinder zu zeugen; wenn er sich och an einem begnügt hätte, so kännte man ihm vielkeiche urch die Finger sehn. Es ist idblich, das solcher nverschämtheit bei Zeiten gesteuert wird; denn wenn: 18 um sich griffe, wo sollte man sich vor allen Hursnbern retten?

# Detavianus tritt ein.

## Octavianus.

Sehn, das du kein Sehen wärst gewesen! thorigt Auge, kunnt'st du nicht erstinden? donnt' ich nicht Sob vor diesem Lage sinden? don Lobestrautheit wär' ich dann genesen.

So bin ich unter Laufenden ertesen, Dem Freude, Traft und Hoffnung muß verschwinden; Ich klage Luft und Meer, den tauben Winden: Saht ihr schon je ein unglückselgers Wesen? Kein Trost, — tein Nath, — nicht hülse, — nur die Nache, Kann noch mein herz erwecken und erschrecken, Ihr Blut soll diesen Frevel mir verschnen. So lange tobt in mir der grimme Orache, Ich sihn stets die weißen Zähne blecken, Ich hore seine Stimme mich verhöhnen.

# Pasquin.

Die Liebe nimmt die Rothe von den Wangen, Und Seufzer, Thränen, Weh, sind ihr Geleite, Wer sich der Täuschenden ergiebt als Beute, Der ist im allerschimmsten Netz gefangen. Ein falsches Langen nennt man recht Berlangen, Berlangt hat sich der Sänger, welchen heute In seiner Schande sehen alle Leute Mit Baumeln an dem hohen Galgen hangen. Wenn andre mur des einen Todes sierben, Und daran schon genug zu käuen haben, Ward der ise ünger Stuck je besser Gluck) Erstochen erst, in Luften dann erhaben, Er konnt' kein Grab, doch doppeln Tod erwerben, Lebt' durch den Hals, und starb durch das Genick.

### Octavianus.

Seid ihr hier? — Geht, ihr meine theuren Rathe, Ich folge euch fogleich in die Bersammlung. O wollte Gott, daß wir um begrer Ursach Uns hier beisammen fanden! Jego geht. flegehn alle ab.

# Dasquin.

man and beffern Grunden eine Ratheversammlung halten ?

#### Octavianus.

Dweh mir! daß mein Gind ein eitles Traumen, Ein Schatten war, ein nichtiger Gedanke, Den wir vergeffen, wenn wir und befinnen, Benn wir ihn fesseln wollen, so enteilend, Daß ich nicht sagen kann: ich war einst gludlich. — Du weinst, mein guter Junge? Freilich wohl Ift hier zu vielen tausend Thranen Ursach.

## Pasquin.

Rreilich ift Urfach bagu, und zu taufent noch befe fern Thrunen, als ich fie jemals tann fliegen laffen. Denn erstich, haben fie fur alle feine Dube ben Berte meifter braugen binaus gehangt, mo er bem Binde und bem Better und allen Bogeln des himmels erponirt ift; bann furchte ich immer, wird man fein Machwert auch nicht beffer achten, und es fur verbotne Baare erflaren, fo wie man ihn ichon ju einem Bohnhafen und Pfus fcher gemacht hat; bann habt ihr euren Rath berfame melt, um ihnen allen ju erflaren, bag ihr ein Sahns ren feid und es felber mit Augen geschn habt, und doch meint, das mare noch feine tuchtige Urfache, einen Sochedlen Rath zu versammeln. Scht, darüber tonnte ich weinen, fo lange ich Mugen hatte, Baffer ju gießen, ober ein Berg, um ju achgen, ober ein Gehirn, um baran zu benten. Detavianus geht ab.

### Pasquin.

Doch scheint es fast, als wollten die Gehirne jest ans der Mode tommen. — Der Raifer schamt sich in

der That, seinen Matten für lofe Reben gu ftrafen, weil er großmuthig fagen fann: lagt ibn gebn, er ift bagu, er ift ein Marr; aber er wird fich feinen Augen blid fchamen, felber ein Thor gu fein und mir in mein Amt zu pfuichen. Sur jest nemlich, benn nachher mirt ihn Reue und Gewiffen und bergleichen genng anfechten. und er wird wieder eine andre Rolle von Rarrheit spies O gludlich wer feinen Beruf erfennt !- Aber er merkt nicht, daß es Ohren find, die ihm unter ber Rrone machfen, sondern et halt fie fur Borner, et geht nun mit gehucktem Ropf, um bamit nirgend ange ftogen, er mochte ber Luft ausweichen, um fich nicht ju verlegen, ja feinen Gebanken entflieben, und boch bat er jest den Staatsrath berufen, um ihm die Sache recht umständlich barzulegen. Ich will boch auch gebn, und febn, ob fie mich bineinlaffen.

gebt ab.

# Der versammelte Rath.

Octavianus, bie alte Raiferin, Abraftus, Ritanor, anbre Rathe.

## Octavianus.

Jezt sprecht nach eurer Einsicht, benn ihr wist (Und schrecklich war mir, bieses vorzutragen) Bas sich begeben hat, ich selbst war Zeuge, Ihr kennet ihr Verbrechen, ihre That, Ermest die Strafe jezt, die ihr gebuhrt.

### Abraftus.

Erhabne Majeftat, ich faß icon oft Bie heut, auf Diefem Richterftuhl vor bir,

Die als beut mit biefem bangen Bergen. Saupt ift weiß, ich habe viel erfahren viel gelitten, wie es benn fein Denich ag ju fagen, daß er leben fonne jus bem Bege allen Leiden gehn; par ein Mann, als du ein Knabe warft, drteft gern auf mich, und meine Freude beine Beisheit, deine Sapferfeit, minen Ruhm gu febn, ber fich mit Blugeln eitete burch alle Rationen. est die Wiffenschaft und Sitte fennen, Berth, bein Glang, bein Ruhm und beine Thaten vurden meine Rinder, meine Enfel, jern vergaß ich mich in diesem Spiegel. ing ich froh dem Todestag entgegen, liebst jurud, und Rraft und Glang und Große, waer Ruhm, und Glud und Dacht bes Reiches, illen aber innge, beilge Liche, lieben bier als beine Bausgenoffen. beut - (o weh mir, daß ich's sagen muß!) erstenmal empfind' ich heut die Schmerzen, Richter fein vor beinem Angesicht: ch bein Licht getrubt, bein Glud entwichen, nem Arrfaal felber bich befangen, tiefer ftete und innger bich verftrickt. eine Liebe war, ift nun die Bolle, ir ein schoner Garten appia blubte. est ein Sturm die Blumenflur vermuftet, Berg fühlt fich verarmt, und ich bin trofilos, ir verlor ich alle meine Baabe. 1 Octavianus, galt in beiner Jugend e mein Rath etwas und mein Bebunten,

Meinst bu, bag Beitheit mit ben Jahren wachft, Rannft bu, ein Mann, mir am, fo mehr vertranen, Bie beine Ginficht großer jest als Junglings. Erfahrung ift, bift bu ber . Ueberzeugung, Daß mur die reinste Liebe aus mir fpricht, Dag nur Ergebenheit, nur innge Demuth, Mur Gorge fur bein Glud bie Bunge lentt, So bor' heut meinen Rath, bann fterb' ich gerne. O mein Monarch, ich barf es bir nicht fagen, Die nicht jedwedes Ding ift, mas es icheint. Das Lafter tragt ju oft ber Lugend Mantel. Die Durftigteit erscheint als Reichthum oft, Und Ginfalt bruftet fich als Beisheit haufig, Dag nur ber Unerfahrne, Diegetaufchte, In heilger Diene Lugend fieht, und Schafe Beim Bettel Armen und Bernunft beim Thoren. Dies führt uns auf ben fichern Schluß, bag oftmals Bas Lafter icheint, es nicht im Innren ift. Und zwingt und, (wollen wir Gerechte beißen, Bor Gott nicht graufam wild erfunden werben. Daß wir die Tugend laftern, ja verfolgen, Indem wir fie recht ju beschuten ftreben,) Es gmingt uns, fag' ich, jebem außern Schein In's Innre recht ju ichquen, jeben Umftanb : Bu prufen, ju ermagen, nachjuforichen, Sonft mag ber Unterthan, ber vor dir fniet, Gerechtigkeit erheischt vor beinem Stuble, Dich als Tyrannen flagen an vor Gott: Bie mehr bein Rachftes, die fo nah bir mar, Daß fie bes Bergens Balfte, ja im Bergen Der innre Geift, der Rern, Die Liebe mar: Bergonne mir ju fagen, bag ju fcnell

unverhort die den hinweggetilgt,
du den Morber beiner Spre wähnst;
hast dur auch die Raifrin nicht vernommen,
bs sie zu ihrem Schutze sagen mag,
klagst sie an und bist der Nichter selbst,
heisen Nichter, doch wir sollen nur,
heisen Nichter, doch wir sollen nur,
heisen Nichter, den Todesurtheil sprechen;
h ist ihr nicht vergonnt, wie sonst gebräuchlith,
Frist, in der die Anklag publiciet,
sich ein Nitter kelle gegen sie,
andrer komme ihre Shr' und Leben
starker Sand und Wassen zu beschützen,
sich Sott entscheide, und der Ausgang zeige;
sie Sache gut, und wessen saul gewesen.

# Octavianus.

it bill

wift ja, (o daß ich es wiederhole) i bier fein Zweifel gilt, fein Untersuchen. dante bir die Liebe, bie bu tragft, Schonung, die du rathft, both ju gewiß ihre Schutt, mein Glent. O wie gludlich, r' mir ein Zweifel noch erlaubt, wie gern Ut' ich ben allertleinften begen, pflegen, ihre Unfchald und mein vorges Gluck : Muhe, Gorgfalt, Angft und nathtlich Bachet Buftenei und Abgrund wieber fuchen. th, o ich weiß, ich fuhl'es, bent' es ewig, mochte mir und bem Bedanten fliehen, mochte mich vernichten im Gedanten, blebe nur in bem Gedanken fort, t mich ertobtett baf bie Schulb gewiß, B fie fein Bort ju fprechen magte, er,

Der Bosewicht verstummte und erftarb Mit dem Bekenntnis seiner Missethat, Denn seine Stummbeit, seine Lodes Angst, Bar sein Geständnis,

#### Mifanor.

Mein erlauchter Rarft, Ihr fuhlt gewiß, wenn wir ench wiberfprechen, In diefer febr bodwichtgen Sache, bie Richt weniger als ber Gemablin Leben . . . Betrifft, daß nur die Ereit ju eind, mein Ronia, So, fuhn une macht, barum erwägt gwot, Bas euch Abraftus eben hat gefagt, Und dann erlaubt, daß ich bingu dies fuge: Bir alle fennen unfre Raiferin 215 tugendhaft, ihr faht fie niemals anders, Als furglich erft: Bas felbst bisber ber allerstrenafte Richten, Ja bie Berlaumbung mit ber giftgen Bunge, hat auszustellen an der Raifrin Beife Gewagt, find doch nur leichte fleine Rieden, Die unbefangnen, beitern Ginnen nicht Alfo erschienen: als, ein froh Gemuth, Die Luft jum Tangen und jur Arbhlichkeit, Gefang, Dufit, ein buntgemengt Gefolge Bon Thoren und von Beifen, farbge Trachten, Ein aufgewecktes Berg, bas gerne lacht, Daß fie geliebt, ju Pferbe fich git febn, Euch auf ber Jagb in Mannstracht zu begleiten, Und felten oder nie bem Ernft, ber Rlage, Dem Stirnerungeln Raum gegeben hat; Wohlwollenheit und Liebe, und ihr felbft

habt bies als Tugenb, abliches Gemuth In ihr geschätt, fur boben Geift gehalten, Der bange gurcht nicht fennt, weil fleine Seelen Den Unschein angftlich meiben, benn fie fublen. Bie nabe ibnen ftete bas Lafter geht; In farbgem Schimmer ftant fie boch erhaben, Ind schaute Thorheit, Beisheit, weltlich Befen Als ihr geliebt Gefolge an, das dienstbar Bur ihren Glang erhobte. Go erschien fie, Ind Freude glangte über ihre Schonheit lus aller ihrer Unterthanen Ingen, Doch euer thnigliches Muge war Der iconfte Spiegel ibres Werthe, bis Aramobn Ind Lasterung, und bofe Goiffer frei ind unbewacht bes Bergens Gingang fanden: Borauf ihr gurntet, und im Born gefebn, Bas ihr ju feben meintet, ohne Boren )as Urthel fpracht. Gedenet der vorgen Liebe, nd thut, was sie verlangen barf, gebt frei Die Untersuchung, ibr Berantwortung: Bas gilt's, die That ift andere bann befchaffen le fie erscheint? Freilich tann ich nicht sagen Bie alles fein mag; aber ich vermuthe, bas Gange ift von Seinden angestiftet, die mohl Felicitas Berberben munichen.

# Raiferin.

Ber maren biese Feinde? — Unverschamt beib ihr in euren Reben, und vergest bie Achtung gang, bie ihr bem Kaifer schuldig. pracht ihr nicht eben mit beredter Junge, bie jedenmann von hoh und Riedrig fie

Gelicht, verebrt, ein Gobenbild gemacht Aus ihrer Schonheit? Bie fie gauberisch Die Bergen an fich giebt? Mur unbeftochen Blieb ich von ihrer ichmeichlerischen Bunge, 3ch fab fie, wie fie mar, und fagte immer Dem Raifer, wie er nicht ber Schlange trauen, Bor ihrem Big Aich buten folle, machfam, Berblieb ich ftets, und fat geheime Schande Das konigliche Bett befleden, ibn, Das Abbild Gottes, feinen Stellvertreter, Entehren, feine Liebe treten in ben Roth. Er ift mein Gobn, ich lieb' ibn und ich ebr' ibn Drume war ich ihr entgegen, allen Thoren Und ungehirnten Schwäßern, euch jum Trus. 3ch felbst, ber Raifer hier, wir beide zeugen Auf ihre Schande, Untreu, Tobverbrechen, Bas barf es da des Bogerns, Untersuchens, Geschwäßes fur fie? Bahrlich, biefes beift Das Lafter fduten, Majeftat entweihen, Ihr fteht im Bund mit unfern fcblimmften Reinden. Ift aber einer bier fo frech ju fagen, 3ch habe fie verlaumdet, unwahr fei Mtein Reben und mein Bengniß? nun, er wage Bervorzutreten mit ber Unflag, und Wir wollen dann Gericht und Untersuchung Auf sein Saupt oder meins entscheiden laffen. Und bu mein Gohn? - Du achteft nichts bas Schanden Der Burbe beiner Mutter, beiner eignen?

# Octavianus.

Ich fuhl' im Bufen beiße Schmerzen brennen, Ich tann nur bulben, tann nichts thun, nichts fagen, Ruß die Geburt verhalt im Innern tragen, Bricht sie hervor, werd' ich mein Unglad kennen. Ich sehne mich, und weiß es nicht zu nennen, Rein mudes Herz will nicht mehr blutig schlagen, Ich fühl' es wohl, und weiß nicht was zu klagen, Mir ist, als will sich Leib und Seele trennen. Und ist nicht Liebe nur des Leibes Leben? Sie nimmt den schweren Abschied, und verwalfet Berblutet nun das Herz im ewgen Sehnen. Kein Gott, kein Himmel kann mir Ruhe geben; Bon Angst, Quaal, Herbigkeit und Grimm gespeiset, Durst ich sest nach dem Labetrunk der Thranen.

### Raiferin.

Er ift sich selbst und seinem Geist entwendet, So tief muß ihn bas Unglud niederbengen, Der Schmerz hat seine Lebenskraft verschwendet, So geht er fort mit rathselhastem Schweigen, Drum sei von uns das große Wert vollendet, Und seine Tugend wird sich wieder zeigen: Entfernt euch heut, ich will ench rufen lassen, Wir wollen morgen sestes Unthel sassen.

gebn ab.

# Gefangnif.

Felicitas. Diana. Cloris.

## Felicitas.

Beint nicht, ihr Madchen. Warum wollt ihr weinen?

## Diana.

Ach guter Gott, im himmel! Bic fo ruhig.
L. Banb.

Die Rinder schlafen, wiffen nichts von dem, Was ihnen nun fo nahe fcon bevorftebt.

# Felicitas.

Sie schrieen kläglich in der ganzen Nacht, Nun find fie endlich ruhig. Ach die Sugen! Sieh, dieser lächelt, jener streckt das Aermchen, Sie tvaumen von der Mutter und von Engeln.

### Clotis.

Wie mogt ihr an den lieben Kindern nur So große Freude haben, da ihr wißt -

## Felicitas.

Daß fie heut sterben mussen, meinst du, Cloris? Dann sind sie mit der Mutter bei den Engeln, Dann weinen fie nicht mehr, dann ist kein Schmi Rein Leiden, das sie stort in himmetsfreude. Da giebt es keine Freunde, die im Ungluck Den Rucken wenden, wenn sie helsen sollten, Da ist kein Feind, der ihnen Boses will, Die ewge Lieb' bleibt ewig zugewandt, In suber Gegenlieb' das Herz entbrannt.

### Diang.

Ach Gott! O daß ich diesen Ungludstag Erleben mußte! Satt' ich das gedacht, Als ihr als Braut zu uns heruberkamt?

### Relicitas.

Laß die Erinnrung fahren, liebes Mabchen. So wie es ist, muß alles fein, nur Schein Ift alles irdiche Gluck, und kann nicht anders. Ich hing ju fest an diesen Erbenfreuden,

Run wedt man mich von meinem Schlummer auf; Unfreundlich ift bie Sand ein wenig, boch Sie meint es gut, daß ich erwachen foll.

#### Cloris.

Ihr seid anjezt in freudenreicher Ruhrung, Und uns befällt ber Schmerz so heftiger, Je mehr wir eure hohe Tugend sehn, Je naher uns des Abschieds Stunde kommt. So jung noch, — sterben, — und so unschuldig! Felicitas.

Und mochtest du benn, daß ich schuldig mare? Und lebt' ich auch noch schuldlos viele Jahre, So mare boch ein Tob ber Schluß bes Lebens. Und feine Schonre Beit fann je mir werben, 216 jegt gu fterben, fo verzeiht mir Gott Um biefes Leiben meine vorgen Gunben. Es konnten auch in Bufunft Leichtsinn, Thorheit, Und welfliche Gedanten unvermerft Dich bin jum Bofen lenten, drum ift beffer, 3ch fterbe schuldlos jegt. Bas follen mir Much Lage, Monden noch des Weh's und Jammers? Mein Leben ftarb, als ich im Gingigen Ein Ungeheuer fah, als aus ber Liebe Ein Bafilisten : Auge tobtlich blickte, 3ch murbe nie ben eifern Blid vergeffen. Drum fommt, geliebte Rleinen, faum geboren, 3ft euch ein Grab in Mutterarm bereitet, 3ch druck euch an die Bruft und wir besteigen Den Scheiterhaufen; wenn die Rlamme weht, So fuß' ich eure Mundchen, eure Augen, Wir weinen nicht, ich trinfe eure Thranen,

So nimmt die ewige Barmherzigkeit Uns auf in ihre reinen himmelsfreuden. Ich fann es sagen ohne Heuchelei, Ich freue mich auf meinen Tod, die Schande, Die mich verfolgt, ist nur ein kurzer Irrthum, Die Wahrheit dringt ans Licht; was kummert mich, Was hier die armen Menschen von mir sprechen, Wenn ich verklart von dort hernieder schaue?

#### Cloris.

Daß doch so bofe Menschen ftets den guten Entgegen ftehn, und daß der himmel julagt Ihr Buthen, ihr Berfolgen.

### Reficitas.

Geftern fam

Die alte Raiferin in mein Gefangniß, So grimmig, wie ich fie noch nie gesehn, Wie man Gefpenfter ichildert, oder Furien. 3ch fah in ihr mein Ungluck gegenwartig, Sichtbar den bofen Geift, ber mich verfolgt, So bleich, fo abgezehrt, fo lang und hager, Die Augen bligend, und die schmalen Lippen Bor Meid und bofem Billen eingefniffen. In meinen Armen wollte fie bie Rindlein Ermurgen, aber Rrafte fuhlt' ich in mir Das Ungethum mir abzuwehren. Sterben Ift wohl ihr Loos, doch nicht von ihren Banden; Und fonnt' ich auch nur wenge Stunden friften Ihr armes Leben, so gewann ich boch Mir wenge Stunden Mutterseligfeit. 3ch weiß, woher ihr Grimm, ihr Reid mir fommt, Sie mar mir ftets entgegen, immer giftig,

Gleich als ich hicher fam mit meinem Gatten. Sie hatte ihm ein Beib gewählt, das fie Beherrschen mochte, meine Unvorsicht Und Jugend, (da ich damals noch nicht wußte. Bie febr fie Octavian regieren durfte) Bar Schuld, daß ich ihr heftig widersprach, Gemablin wollte fein und Raiferin. -Die alte Barterin Grifelbis, Die Roch Octavian gefäuget, fagte mir Biel von der Raiserin und ihrem Leichtsinn, Dem muften Leben ihrer Jugend, wie Man vielerlei Geschichtchen von ihr mußte, Und ihren mancherlei Geliebten, daß Der alte Raiser oft in Gifersucht Entbrannt, fie vor des hofs Berfammlung ichmalte. Lebhaft so wie ich war, kam einst im Zwift, Bas frifch mir im Gedachtniß lebte, vorschnell Auf meine Bung', in Gegenwart bes Raifers. Da fab ich, wie fie mir Berberben fchwur, 3d hatte feine Baffen gegen Tucke, Go hat fie mich jum Abgrund hingetrieben. Diana.

hier ift ein Mann, der euch zu fehen municht. Relicitas.

Ich habe aller Hoheit mich entkleibet, Ich darf nicht sagen: Nein; zu meiner Strafe Hat man erlaubt, daß jeder Unterthan, Jedweder Thor und schadenfrohe Knecht Mir nahen darf in meinem trüben Kerker.

Apollodorus tritt herein.

Apollodorus.

Theure Raiserin -

### Belicitas.

Spotte nicht einer armen ungludlichen Frau, mir gehort dieser Litel nicht. Laß beiner Schadenfreude an meinem Anblide genug sein.

## Apollodorus.

Ihr irrt euch in mir, edle Frau. Ich bin ein armer Mann, der euch von jeher zugethan war, den eure Barmherzigkeit und hohe Enade aus der Gefangenschaft der Mecrrauber loskaufte. Ich habe Tag und Nacht euer Schickfal beweint, das ich voraus sah, aber nicht wenden konnte.

Relicitas.

Ber bift bu?

### Apollodorus.

Bei meiner Geburt standen gluckliche Sterne, so daß es mir vergonnt war, mich der ernsten Wissensschaft zu weihen: mir ist vom Schicksal verliehen, in mannichfaltigen Zeichen der großen Natur die Zukunft zu lesen. Schon lange hab' ich euer Horoskop, die Constellation ist glucklich, das beweisen eure Schonheit, hohe Lugend, sester Sinn und edle Geistesgaben. Auch Gluck und langes Leben ist euch zugewandt, nur ein Stern ist mir rathselhaft. Darum versagt mir meine Bitte nicht, und laßt mich in eure Sande schauen, ob ich die Zeichen dann begreife.

Relicitas.

Ronnt ihr in ihnen etwas lesen?

Apollodorus.

Alles, ich sehe hier euer Glud und Unglud. Ein langes leben ift euch bestimmt, ein gludliches Alter,

Freude an euren Kindern, nur eine schwarze Stunde, gegen die ihr kampfen mußt; überlebt ihr diefe, so habt ihr gestegt.

Relicitas.

Nicht eufe mich mit eitler Beissaung, Mit Bahnen beiner Kunst zuruck vom Bege, Den ich so muthig ging.

Der Caplan witt ein.

Caplan.

Des herren Friede sei mit euch unt allen: Berzeiht mir, Furstin, diesen sauern Gang, Der Seufzer mich und schwere Thranen kostet; Ich komme euch zu rufen. Ift die Seele Gerüftet, Abschied von der Welt zu nehmen?

Felicitas.

Ja beilger Bater.

Caplan.

Gelustet euch zuvor, durch suße Beichte Die lette Last vom Herzen abzuwälzen, Den zarten Leib des Herren zu genießen, Lossprechung zu empfahn von euren Sunden, So kommt mit mir, euch bleibt nur kurze Frist.

Freier Plag vor ber Stabt.

Eine Menge Bolts, Abraftus, Rifanor unter ihnen.

Adraftus.

Was drängt ihr so? — Zuruck da, Leute!

#### Mifanor.

Raum Plat durchzusommen, die ganze Stadt hat sich ausgegossen, um das traurige Schauspiel zu sehn. O Neubegier, wie hast du Alte, Lahme, Rrante und Schwache angetrieben, und ihnen nicht Ruhe gegonat, die sie ihre Schwellen verlässen haben, um Zuschauer dieser hochst kläglichen Tragddie zu senn. — Wollt ihr zuruck, ihr unverständigen Menschen! — Bollt ihr zuruck, ihr unverständigen Menschen! — Du Krüppel, was brängst du dich so unverschämt hervor?

# Ein Lahmer.

Ach, gnadiger herr, vergonnt mir armen Manne hier zu ftehen, die fürstliche Frau war unsere huldreichste Bohlthaterin, das Armuth erbarmte sie, sie hat sich unserer, wie eine heilige angenommen. Nur noch einmal will ich sie auf ihrem letten schweren Wege sehn. Sind doch blinde und ohnmächtige Greise her ausgegangen, sie noch einmal zu grußen.

## Abraftus.

Last sie hier stehn. Wer konnte sich ber Thranen enthalten?

### Mifanor.

Wenn sie hinweg ift, werden wir erst wissen, wie viel wir verloren haben.

# Abraftus.

D Octavianus ift blinder als tiefe Bettler, die bort fiehn und mit leeren Augen die Sonne suchen. Er ist sich selbst entwendet, daß er keine Bitte von uns vernimmt, daß er sie nur hort, seine Furie, die ihn zu morderischen Thaten hest.

### Difanor.

Ich habe diese Macht im Gebete gerungen, dem berren ber herren habe ich es anheimgestellt.

Befchrei braugen.

### Abraftus.

Sic kömmt. Sich, fromm, wie ein unschuldiges amm, geht sie einher, auf ihre weinenden Frauen estügt.

Mifanor.

Macht Plat, ihr Leute!

Mile.

Plat da! Plat!

elicitas tritt auf mit ben Rinbern, gelehnt auf Cloris und Diana, ber Caplan begleitet fie.

Abraftus.

Sieb, wie die Armen fich zu ihr brangen.

Mifanor.

Wie still es ploglich geworden ift, Man hort nur Schluchzen und schwere Athemzüge der Trauer.

Relicitas ju den Bettlern.

toch einmal habt ihr euch zu mir gefunden, sieher war streng versagt mir euch zu sehen, beschlossen sind nun meines Lebens Stunden, Rog es euch kunftig hier wohl erzehen, uch schlug das Gluck und Schicksal tiese Wunden, Rich jammerten die unzählbaren Wehen der Sterblichkeit: jezt kann ich nichts mehr schenken, lehmt diesen Schmuck zum lehten Ungebenken.

#### ju ben Rammerfrauen.

Und weint, nein, weint um mich nicht, ihr Freundinnen, Der Augenblick ist da, wir muffen scheiden, Es sehnt schon lange sich mein Geist von hinnen, Der Leib erfährt nunmehr das letzte Leiden, Dann soll ich ewgen Frieden mir gewinnen. Lebt wohl, gedenkt in Liebe mein, ihr beiden, Ihr bleibt juruck, seid fromm und gut, so schauen Wir uns dort wieder in den schönen Auen.

### Caplan.

Es fallt von eurem haupt die irdsche Krone, Die nut vergänglich war, und deren Scheine Und heller Schmuck nur waren kalte Steine, Den himmelskranz empfangt ihr jezt zum Lohne. Der ist erhaben hoch ob allem Hohne, Der gere nimmt in sein Neich die Magd, die reine, Bor allen Augen wählt er sie als seine, Bos sie in seinen herrlichkeiten wohne. Zwei Kindlein, die die Welt noch nicht gesehen, Erheben sich mit ihr, verklart zum Lichte, Sie kamen nur und eilen schon von dannen. Beglückt, wer bald zurücke kehrt, von wannen Wir alle stammen! Leicht ist das Gerichte Alsdann: doch mag des Herren Will' geschehen. Kelicitas.

D! - fintt nieber.

Cioris.

Wie ist euch?

Adraftus.

Bas geschieht?

Caplan.

Sie fturgte nieder, als fie ploglich die Augen dorte

hin mandte, und den großen Scheiterhaufen gewahr wurde, der icon in Flammen ficht.

Mifanor.

Ich bin ein Thor, die Rindlein muffen mit ihr fterben, und doch mußte ich fie vor dem schweren Falle schüßen.

Diana.

Sie erholt sich.

Felicitas.

Wo bin ich? — Ach was ist aus'mir geworden? Wie einsam bin ich, wie verlassen hier Im dichten Menschenhausen, unter Fremden? Ihn sicht ich nicht, den meine Augen suchen, Und dort das furchtbare, das wilde Feuer, Das seine rothe Junge nach mir streckt! Nur einmat noch will ich ihn sehn, Lebwohl Ihm sagen, sagen, daß ich ihm verzeihe Und allen meinen Feinden. Nein, ich kann, Ich kann nicht sterben, wenn ich ihn nicht sehe.

Adrastus.

Burud! jurud ihr da! der Raifer fommt! Mifanor.

Macht Plat ihr Leute! Fort!

Octavianus tommt.

Octavianus.

Bie? Lebst du noch, Felicitas, zum Schmerz uns? Bas zogert ihr, das Urtheil zu vollstrecken? Die Schergen stehn entsernt, als wie in Furcht, Das ganze Feld ist nur ein einzig Webe, Geheul der Weiber, Greise, Kinder, schlägt. Des himmels Wolken, unfre Iprannei Und Ungerechtigkeit verklagend. Orum Gestehe laut die That und sterbe dann. Felicitas.

O mein Gemahl - nein nicht Gemahl ; - mein gurft, -Doch Rurft mir nicht, ber murbe anabig fein, Dem durft' ich flehn, Barmherzigkeit von ihm Bielleicht erlangen, - wie benenn' ich bich O Octavian? bu vormale mein Gemabl, Mein Furft, mein Raifer, jego mir ein Reuer, Das zornig mich hinmeg tilgt: wie, fo febr Berlangt nach meinem armen leben bich? Berweilt zu lange bir bes Elends Gattin? Dem bin ich jegt vertraut, bem bleichen Freunde, Der hat mir redlich ausgehalten, als Mir alles wich. - O fei mir Gott mein Beuge, Der Bater fammt bem Gohn, bas emge Licht, Wenn ich mich andrer Gunde fculbig weiß, Als daß ich dich ju brunftiglich geliebt, Daß du mein Alles warft, daß Altar, Rirche, Bergeffen murben über beine Liebe; Die Sunderin vergaß ben Leib des herrn, Wenn fie nur beine Lippen rubren burfte, Gelbst in der heilgen Meffe fah ich dich, Ja Seligkeit mar mir, in beinem Urm Ein neucs Liebeleben jenfeit leben. Die Sunden hab' ich hier bem Mann gebeichtet, Mit offnem, mundem Bergen, und Bergebung Ift wie ein fühler Balfam eingeträufelt. Doch mehr weiß ich mich schuldig nicht, vergebe Du mir, daß ich ju innig dich geliebt,

Bu fcnell, ju offen meine Seele zeigte, Dafür will ich dir meinen Tod vergeben, Detablanus wender fic weg.

Richt von mir wende doch anjezt dein Antlit, Richt jezt in dieser letten bittern Stunde; Ich werd' es nachher nimmer wieder sehn. Ich Augen, seid ihr jene lichte Bronnen, Die mir vordem geleuchtet? jezt ein Feuer, Das jene rothe Plamme angesacht.

O Mund, ihr Lippen, schones Schwesternpaar, habt ihr der sußen Kusse all vergessen, Der zarten Worte, die so lieblich leise Erschollen, daß die Luft sie kaum berührte?
Sind diese sansten Geister alle todt, Und sitzt nur Mordbeschl auf eurer Rothe?

Mein Octavian! ja auch im Tode mein, Auch fterbend fann ich noch nicht von bir laffen. Mein Berg in meinem Bufen will gerfpringen; Rublit du in deiner Bruft fein ftilles Eco. Bon meinen Schmerzen? Ja, bu neigst bein haupt, Ach ja, bein Auge will sich sanfter zeigen. O liebste Augen; loscht bas Feuer aus, Das mir, ben Rindern, Unschuldvollen droht. -Ach, daß du por mir ftehft, mar nur mein Bunfch, Run bin ich nicht mehr einsam; mas zu munschen Wird nun mein feder Daund versuchen? Reich Die Band, die theure Band mir. - Ja, ich fuble Daffelbe Blut; bas Leben noch, die Barme, Die sonft in jedem Onlse Liebe mar. Sieh, meine Thranc fallt auf diefen Ring, -Sieht nicht der Demant aus wie eine Thrane?

Den ftedt ich, mich verlobend, an den ginger, Du gabst mir biefen blutigen Rubin: Damals, - ach, bag wir nicht fo großes Gluck Ertragen tonnen, - damale, bort im Balbe, Bom Jagen beiß, im fußen Baumgeflufter. Bo Bellen fich im Bache fuffent jagten. Wo Erd und himmel und die frische Grune Wie sich umarment eingeschlossen bielten, Ach damale, - weißt du noch, wie bu mir flehteft Wie ruhrend du mich bateft, daß ich weinte? Du murdest sterben, schwurft du, wenn ich nicht Dir freundlich murde: -3ch liebte bich, bu mareft mein. ich bein. 3ch fannte feinen Binterhalt, fein Diftraun. Wir fürchteten die Eltern, und freiwillig Schwurft du entgudt ben heiligsten ber Gibe, Dein Leib und Leben fuhnlich ju befchirmen, Mit Leben, Blut, Leib, Rraft und vollem Muthe. Wo ift bein Schwur geblieben, bag bu jest Mir Leben, Blut, Leib, Seele willft verberben? 26 nein, es ift nicht fo, bu fcbliefest nur, Einst, als faum Und jest wirst du ermachen. 3ch wenig Wochen deine Gattin, wir Nicht langft von unfrer Reife heimgekehrt, Erschreckt' in einer Nacht ein banger Traum mich, 3ch fah ein wildes Reuer, Und graufam fremde Manner brohten mir, 3ch follte fterben und den grimmigften Der Lod' erdulden, ich fchrie im Schlafe laut, Du wecktest mich, und wie war ich entzuckt, Aus Todesquaal in deinen Armen mich In deiner Liebe wieder mich zu finden.

Jest bin ich anders, furchtbar aufgewacht, Aus deiner Lieb, aus deinen Armen soll Ich in den grimmen Feuertod mich werfen. Ach nein, du kannst es nicht, du willst es nicht, Ein Irrthum hat dich angefaßt, ich bin's, Ich bitte dich, Felicitas, dein Weib, Laß mich noch leben, sei mir noch getreu, Berbanne mich, verstoß' mich in die Wildnis, Inr hier nicht sterben! O mein sußes Leben, Willst du mich todten, soll ich daran glauben?

Octavianus.

laß mich hinweg! Wohin foll ich entflichen? geht eilig ab.

Relicitas.

Er fieht mich nicht, er hort nicht, mas ich fiche.

Adrastus.

Bas ift mit ihm geworden? gebt.

Caplan.

Tiefgerührt.

Schien ber Monarch.

Cloris.

D gebe Gott,

Daß beine Worte ihm jum Bergen brangen.

Diana.

Das Feuer ist verloscht, ein Regen stromt Milb und erquickend durch die heiße Luft. O gludlich ist die Vorbedeutung.

Cloris.

Schwarmt alles Bolk dort um den Scheiterhaufer Sie jauchzen, daß der Regen ihn verlofcht.

Abrastus tommt zurud.

Mifanor.

Wie ift bir, Freund?

Abraffus.

Noch nie, bis jezt, hab' ich Gesehen, wie Fluthen gleich, die Damme Und Sauser niederstürzen, Thranenströme

Und Saufer niederstürzen, Thranenströme Aus vollgepreßtem Busen fließen können. So sist der Raiser dort, und scheint ein Bild Bon Stein, aus dessen Augen Quellen rinnen. Er kennt sich nicht, er schlägt auf seine Brust Und schluchzt und will in tiefem Schmerz vergehen. Es scheint, daß alle Leiden, die seit Wochen, Seit Monden sich gesammelt, nun in Thranen Berströmen, und das Leben mit sich führen.

Felicitas.

So weint er benn um mich? — auch mir will iche Das Berge brechen.

Adraftus.

Unter lautem Schluchzen, Das jedes seiner Borte unterbrach, Befahl er mir, euch, edle Frau, zu sagen, Daß er nun keineswegs begehre Schuld Bu sein an eurem Tod, ihr mögt ein Pferd Euch nehmen, eine Summe Golds, Geleit Zum großen Bald euch wählen, also ziehn.

Cloris.

Gelobt sei Gott!

Dinna.

D Freude !

Caplan.

Mun find wir froh.

# Abrastus.

So hab' ich keinen Menschen noch gesehn, Sein Leben scheint zerspalten, und der Kluft Ein ewger Strom in Wellen zu entrinnen. Ich will zuruck zu ihm. Er liebt euch noch, Doch mag er euch entfernen, und so ist es. Für eurer beider Sicherheit und Nuhe Wiel besser, da vielleicht nach wenger Zeit Sein argwöhnisches Perz erwachen durfte. Lebt wohl, ihr edles Frauenbild, und Heil Und Gluck und Gottes Engel sein mit Euch.

Relicitas.

Er ist gerührt, doch will er mich verstoßen.

Mifanor.

Erlaubt mir theure Fran, bag ich ber Mann fei, Der euch bis an die Grenze mag geleiten.

# Felicitas.

Die ist gar wohl bekannt die eble Treue, Die du im Herzen immer zu mir trugst. Bebt wohl, ihr Madchen, jezo geh ich ferne, Bohin? das wissen nur des Schickfals Sterne; Theilt unter euch, was ich zurückgelassen, Denkt so von mir, daß ihr nicht braucht zu hassen Die demste Frau, die jemals noch geboren, Und gegen die das Schickfal selbst verschworen.

Gebenfet meiner auch in guten Tagen, Wohl bin ich Sunderin, doch mogt ihr fagen Unschuldig beffen, was sie mich verklagen. gebt mit Rifanor.

Cloris.

O edle Frau !

Diana.

D icones, großes Berg!

榧

ĥε

ĺ¢,

Cloris

Ber tann mohl überleben diefen Schmerg?

Pasquin tommt.

# Pasquin.

Ich, und wie ich hoffe, wir alle. Die Weinver kaufer haben heute einen guten Tag gehabt, sie sigen aller Orten herum, und bieten ihre Waaren aus. Erf soff das Bolk über die Maaßen, weil sie traurig waren, und sich ein leichtes herz trinken wollten, nachher aber weit mehr, weil sie lustig wurden und der Kaiserin, des Kaisers und aller Menschen Gesundheit tranken.

Diana.

Bir wollen nach der Stadt jurud.

Pasquin.

Der Scheiterhaufen ift vom Regen ausgeloscht, und bas Bolf ift auch untergekrochen, um die neuen Rleiber nicht zu verderben, und mehr als die Bolken hat unser Kaifer Wasser aus den Augen geregnet, das hat seinen Grimm ausgeloscht, und unfre Kaiferin ift pardonirt. — Aber das muß mahr fein, absonderlich

geht es in Set Welt her. Erst liegt der Kaiser auf den Knieen, fast sieben Jahre hindurch, läßt in allen Kirchen für sich beten, besucht die Wallsahrtsdrter, nimmt mit allen Doctoren im Lande Rücksprache, um ein Kind zu erzeugen. Plöglich bekömmt er zwei; nun sollen sie, zusammt der Mutter, in das Feuer ges schmissen werden. Darauf vergiebt er es ihr endlich, daß sie ihm Kinder zur Welt gebracht hat, schickt sie aber alle hinaus in den ungeheuren Wald, der voller Morder und wilder Thiere steckt, dort mögen sie sehn, wie sie zurecht kommen. — Nun wird überdies das schöste Holz vom Scheiterhausen so naß, daß es der nächste arme Sünder gar nicht wird zum Verbrennen brauchen können.

gebn.

### Porf.

Bauern und Bauerinnen, wie ju einer hochzeit verfammelt.

Priefter.

Bo ift ber Brautigam geblieben?

Rufter.

Er ift an jenem Tifche bruben, Mit einem Pilgrim im Gefprache.

Bauer.

Daß seber boch ben Nacken brache, Der kommt uns hier im Schmaus zu storen!

Priester.

Last mich bergleichen ja nicht Ihren,

Er tommt wohl von der heilgen Stadt . Jerusalem.

#### Bauer.

-Mag fein, mas hat

Der Rerle hier herum ju spuren Und heilge Reben ju verführen? Die schicken sich jur hochzeit nicht.

# Priefter.

Ihr feid furmahr ein arger Wicht, Der Wein ift euch jum haupt gestiegen.

#### Bauer.

Derr Priefter, das find arge Lugen, Und wart ihr nicht ein heilger Mann -

### Rufter.

Last gut fenn, lieber Bauersmann, Man fpricht ein Wortchen wohl im Scherzen. Wer nimmt bergleichen sich ju herzen?

# Priefter.

Ja wohl, wir find heut alle munter, Da lauft ein Spagchen auch mit unter.

### Bauer.

So mag's drum fein, boch lagt uns meiden Berschimpfen und ein Chrabschneiden, Salt jeder feine Zung am Zügel, Sonft fest es Zank und endlich Prügel.

### Priefter.

Das heißt gesprochen wie ein Christ, Der weise, brav und nüchtern ist. Auf ener Bohlsein, guten Bandel. Baner.

Gebt mir daher die größte Randel, So sperr ich auf den hals recht weit, Ihn der Gesundheit euch Bescheid. herr Priester, ihr follt leben, hoch!

Priefter.

Thu mich der Ehr bedanken doch.

hornvilla und ber Pilgrim Elemens treten ein.

Clemens.

Ihr lagt die Braut ju lang allein.

Sornvilla.

Komm ich in ein Gesprach hinein, So muß ich Trinken, Schlaf und Essen, Ja wohl die Hochzeit noch vergessen.

Clemen 8.

Ihr seid ein Kerlein gar furios.

hornvilla.

Mein' geofte Freude ift ein Pof, Ein Schwant zu reifen, eine Boten, Bird mir bergleichen angeboten, So buntt mir bas bas allerbeft.

Clemens.

Doch gurnen brob bie andern Gaft.

hornvilla.

Seht, die sind nur gemeine Leut, Und wissen gar von nichts Bescheid, Der Priester und der Kuster dort

Sisen taglang an einem Ort Und saufen dumm in sich binein Den guten wie ben schlechten Bein, Schmedt ihnen eins wie's andre eben. Ronnen von nichts Rechenschaft geben. Doch ihr feid ein gereifter Mann, Das bort man eurem Sprechen an, Dergleichen Leut find mir willfommen. Drum hab' ich euch gern aufgenommen, 3hr fonntet mir bie Beit verfurgen, Dit lieblichen Gefprachen murgen, Babt mir vom beilgen Grab ergablt. Bon Bunderbildern ausermahlt, Ihr feib dabei auch eingebent Der luftgen Dahren, guter Ochwent, Ihr feib fo ehrnfest gang und gar Und boch babei ein halber Marr. Jest lacht ihr, febet fauer ist, Der Schelm euch ftets im Raden fist, Die liebsten Rumpan feind bas mir. Die Braut hab' ich noch fur und fur, Bei Nachten lang und auch bei Lag, Wo ich viel mit ihr fprechen mag.

### Clemen s.

Doch darf ich mich nicht lange legen, 3ch muß mich bald zu Schiffe segen, Ein Fahrzeug dort im Meere halt, Darauf ist mir ein Plat bestellt, Mebst andern wackern Pilgersleuten, Die sich auch auf die Reis bereiten, Zurud nach dem Italichen Land,

Nom und Costana massischunt: Dann muß ich noch durch Lembarben, Bis ich nach Paris komme frei, Dort wohn ich benn mit Fran und Kind.

Bornvilla. 1119

Bas seid ihr boch so narrsch gesinnt, Lauft durch die Welt so wie die Affen; Bas habt im heilgen Land zu schaffen? Bas bleidt nicht sigen auf dem! hintern, Beschlaft eur Weib, wischt euren Kindern Die Nase, das Gesind regiert, Den Viehstand weislich gubernirt? Schlacht't euch im Winter Schweine ein, Est frische Wurst, trinkt kuhlen Wein? Bas habt ihr denn allhie verloren?

### Clemens.

Ift unfer heiland nicht geboren In Palaftinam, find die Spuren Der Wunder nicht auf diesen Fluren? Ihr wohnt dem Lande naher schon, Auch habt ihr dort den Libanon, Mit seinen Monchen, Klöstern, leicht habt ihr den Wallfahrtsort erreicht.

## Bornvilla.

Mein Lebtag thu' ich nicht bergleichen, Das nust nur Priestern, faulen Bauchen, Jest hab' ich voll'nds ein junges Beib, Da fehlt's mir nicht an Zeitvertreib.

### Clemens.

'S giebt aber, die da hoher benten,

Die Sinnen auf jund schimmel ienten, Sie wollen gottgefällig leben Und nach dem ewgen Heise streben, So wie wir hier im Kothe steden, Muß jeden Sunde wohl besteden, Dazu dient Stab und Pilgertaschen, Die Fleden von und abzuwaschen.

" Barnvilla,

O Lochmuth! Geht, ihr wahrlich schant Nicht so, als state in sunder Haut, Ihr mit dem schmalen Angesicht, Dunnbartgem Maul? ich glaube nicht, Daß ihr was Rechtes schon gelogen, An Geld was Sonderlichs betrogen, Kein Nothzucht habt ihr nie verübt, Und wie man spricht, kein Wass'r betrübt, Ein magres, stilles Kind vielleicht In Zucht und Ehrbarkeit erzeugt: Da läuft nun rum wie toll und blind Solch arm einfältig Menschenkind.

### Clemen s.

O liebes Kerlein, last euch sagen,
Ich war in meinen jungen Tagen
Ein wilder Bursch, hab' viel erlebt,
Manch tollen Fastnacht. Streich. Was gebt
Ihr mir, sag' ich von Lastern, Fluchen,
Dur'n, was ihr nicht in mir sollt suchen?
Palf drauf in einem wackern Kriege
Dem Christenheer zu einem Siege,
Und das versteht sich, manche That
Berübt im Muthe der Soldat,

Das fich anch seicht die allerbest Bor Gott nicht verantworten lagt. Ihr thut so groß, ihr thut so breit, Doch hinterm Berg find anch noch Leut. Lagt und den Discurs jest abbrechen Und lieber andre Sachen fprechen, Der fromme Mann muß feine Gunden Mit Lobserhebung nie verfunden. -Abr babt ein junges Beib genommen, Das ift mir feltfam furgefommen, Sie ift getade, munter, ichlant, Dir mar in eurer Stelle bang; Ihr feid ein wenig ungestaltet, Die Stirn in Rungeln febr gefaltet, Bar budlich feit ihr, dazu schielend, Wenn ihr einmal am Ropfe fuhlend Bemerten folltet ein Geweih, Go mare bas gang munberfrei. Daß sie euch als den Mann wohl bergt, Doch hinterrucks mit andern Schergt.

### hornvilla.

für diese Furcht giebt es ein Mittel, Ein harter, schlanker, derber Knittel, So lang im Wald mächst dieses Kraut, So lang vertrau ich meiner Braut. Sollt' ich mich grämen und mich plagen, Wenn ich noch kann mit Fäusten schlagen? Der Stock gehört zum Chestand, Wie zu dem Lintensaß Streusand, Wie zu dem Braten backne Psaumen, Wie zur volltommnen Hand der Daumen.

Ein Instrument das Erste, ist Im Spestande, wie ihr wist, Doch gleich das zweite drauf im Range Sft mir ein Knittel, oder Stange, Ober daß ich Karbatschen mache, Es thut der Name nichts zur Sache.

#### Clemens.

Doch von den Sohlen zu dem Haar Werb' ich an euch kein'n Reiz gewahr. Das Liebesfeuer muß doch brennen, Wie hat sie sich verlieben konnen?

## Hornvilla.

Ihr seid mir auch ber rechte Sprecher Und wohl ein unerfahrner Schächer. Der Buchs, bas Muge, grade Bein, Sind wohl, was Beibern heller Schein Und Liebesreis und Schonheit dunft? Benn auch mein Bug ein wenig hinft, Wenn auch mein Auge schielt, und krumm Mein Rucken fteht, fo find doch drum Am Mann noch andre Qualitaten, Die ihm mein Seele mehr von nothen 2116 grade Beine, grader Ruden, Und Augen lieblich anzublicen, Die mohl die allerhartsten ruhren, Und wissen sie auch auszuspuren, Rein Beib, glaubt mir, tappt blindlings ju, Rein Mann macht ihr ein E fur U. Drum feht ihr oft, daß gart Geficht Bon ihnen wird geachtet nicht, Doch wird ein Rerl sehr oft gefallen,

Der ansgeschrien von Mannern allen Für unausstehlich, häßlich, dumm, Sie mogen ihn so lieber drum.

Bollt ihr jest in bas Boot einsteigen? Es will ein gunftger Wind sich zeigen.

. tomic Welemens.

- 西亚耶姆

Lebt wohl, ich fag' euch nochmals Dank Für Lager, Speif und eblen Trank, Bunsch' nur, ich könnt's vergelten sehr.

Hornvilla.

Paris seh ich wohl nimmermehr. Nehmt so vorlieb. Komm, Alivus, Nimm Abschied hier mit einem Kuß.

Alivus, die Braut, tommt.

.. Clemens.

Lebt gludlich, wunsch' euch Freud und Luft Und balb ein Kind an eurer Bruft.

Hornvilla.

Bir wollen sehen was es giebt.

Clemens.

Ce fehlt nicht leicht, wenn man fich liebt, geht mit bem Schiffer.

Bornvilla.

Romm, Alious, und fet dich hier, Jest bleib ich, Liebe, nun bei bir.

Priefter.

Bohin will benn ber Fromme gehn?

### Bornvilla.

Er benkt jest nach Italien.
Ein braver Mann, verständig, weiß, ...
Er macht aus Lugend diese Reif, ...
Hat viel erlebt und viel erfahren.

## Priefter.

Er ift auch ziemlich schon bei Jahren.

Sornvilla.

Last die Musik von neuem klingen, Moch eins im Kreis herum uns springen, Macht fort ihr Leut, es wird schon spat, Bis man alsdann zu Bette geht.

Rufit und Cang.

#### Der Balb.

## Maidus. Pontinus.

Malchus.

Wo bleibt ber Robert?

### Pontinus.

Er ift hinuber nach unfern Rameraden gegangen, ob fie mas ausgefpurt haben.

## Malchus.

Es mird wieder nichts fein, die Zeiten werden immer schlechter fur einen ehrlichen Kerl,

### Pontinus.

Kein Reisender will hier mehr durch den Wald siehn, seit acht Wochen haben wir keine Arbeit gehabt.

#### Robert tommt.

#### Robert.

Bas steht ihr, Hallunken, und faullenzt? Auf, mir mach. Abraham will jenseit dem Berge Reisende in der Ferne gesehn haben.

Maldus.

Endlich einmal !

#### Robert.

Ja, es ift hohe Zeit, ich habe keinen heller mehr im Seckel, das fauerste Leben haben die armen Spigs buben auf der Welt; wenn es so fort geht, muß man aus Desperation noch ein ehrlicher Mann werden.

Pontinus.

Das mare boch arg.

C

DC8

### Dobert.

Saunt euch nicht. Ift euer Zeug auch in gutem Buftande? Habt ihr eure Paternoster bei euch, daß ihr beten konnt, wenn einen der Teufel holen soll?

Maidus.

Bir find, wie brave Kerle, immer auf alle Falle

gebn.

### Belicitas. Nifanor.

### Mitanor.

hier endigt meine Pflicht, hier ift ber Wald, Bu beffen Saum ich euch geleiten follte. Lebt wohl, die ich noch Fürstin nennen muß, Mein Berg weint Blut, da ich hier Abschied nehme, Dun sei ber herr des himmels euch Geleitsmann

# Felicitas.

So mußt ihr gehn? Mußt ihr mich hier verlaffen Mit meinen armen Kindern? Konnt ihr nicht Bu sichern Leuten mich, ju einer Stadt, Die ferne liegt und unbefannt, mich bringen?

### Mifanor.

Ein theurer Eid halt meinen Willen fest. Bundbruchig mar ich meinem Kaifer, Gott, Bolt' ich von hier nicht meinen Rudweg nehmen.

### Felicitas.

O ihr seid alt, das Alter macht euch furchtsam, Euch will ich gern vergeben, aber denk' ich Der jungen Nitter, die den Preis gewannen In vielerlei Turnieren, ihn von mir Empfingen, meine Schanzeit prießen, laut Berhießen, das Unmögliche zu wagen Für meine Ehre: — keiner hat gewagt, Ein lautes Wort zu sprechen.

### Mifanor.

Gie verstummten

Dem Zengniß alle, bas ber Raiser gab.

## Felicitas.

Bilf mir zum Pferd, zu meinen Kindern, lebe Dann wohl; tehr glucklich heim zur Stadt, mit bir Die funf erwählten Nitter, die mich schutzten; Bis jezt ift uns fein Unfall aufgestoßen, Dun geht ihr fort, nun tommt vielleicht Gefahr. Bruft meinen Kaifer, fagt, ich fei ifim itreu : !! Berblicken, lieb ihn ftets bis an den Tod, in !! Einst wird er die Berlaumder kennen lernen. . . . !!

## Mibert, gwei Anechte.

# 1. Rnecht.

Die Pferbe, herr Ritter, find abgefuttert. Bofft ihr auffigen ?

#### Mibert.

Schlimm Reisen ohne Wirthshaus, wo man eine tehren und raften mag, Bieh und Menschen kommen leicht zu Schaben. Mir graut recht, hier durch den großen Wald zu reiten. Meine Frau wird daheim auch in Sorge sein.

## 2. Rnecht.

Ich wollte Gott danken, wenn wir diese Baume eff hinter uns hatten. Die Einsamkeit, die hohlwege, bas Brullen der wilden Thiere drinnen macht mir Graufen und haarstrauben.

### Albert.

Bir muffen hindurch. Sigt auf und reitet ihr beiben mir immer eine Strecke voran, so konnen wir und besser umschauen.

## 1. Rnecht.

Recht fo, wenigstens seid ihr etwas ficherer, herr Ritter.

gebn ab.

Belicitas mit ben Aindern. Dein Pferd laß ich mit freiem Zügel weiden, Dier ist ein Plag mit schonem grunen Klee, Goldgeibe Blumiein brunter, und ein Brunnlein

Dacht in ber Einfamteit gar lieblich Ranfchen. Dier leg' ich euch, ihr Rinder, in Die Blumen, 3hr lacht fie an, fie lachen wiederum Eur rother Mund, ber Glang ber lichten Augen Schaut als die iconfte Blumenzier im Grafe. Doch fuß' ich eure Lippen, ihr Solbselgen, Schlaft jest ein wenig und ich reich euch wieder Die Bruft nachher. - Berr Gott, wie schon ift's bier, Dir beucht, ich fah noch nie folch lieblich Thal, Das flare Baffer und ber grune Plan, Die fanften Bugel und ber blaue himmel. Der Baume Rlisvern und Die Ginsamfeit, Sie machen mir mein Berg fo fooh beflommen. Bie schon ist Gottes Belt! - Go hab ich oft Betraumt, mir in ber Jugend oft gemunicht, In foldem abgelegnen Plat im Balb Bu fein, recht ploglich ohne Menfchen, Freunde, Bu fuhlen recht, mas Ginfamfeit bebeutet, Die Felsen so ju febn, wie ich fit schaue. Bie munderbar, daß mir es jest fo wird! -Wo gehft du hin, du liebes, eilend Baffer? Du thust ale hatt'st du Botschaft abzugeben Dem liebetrunknen Obr, bas beiner martet, So fliegen, grußen beine hellen Rreife In sufer Beife burch die schonen Gleise. Die Rinder bort - ich bin im Unglud gludlich. - Beld ichonen Fruhlingshauch ber Baum, an bem 3ch rube, von fich giebt aus feinen Bluthen. , Die Schmetterlinge fvielen in ber Sonne, -Es thaut ein milber Geift in Diesem Dufte Mit lieber Rube auf mich nieber.

9

Ð

3

X

8

X

Uı

2

Bi

Ø

Œſ

32

# Der Schlaf fteigt bom Baume.

Mieder fleig' ich aus dem Bipfel, Bin ein Anabe, beiße Schlaf, Oben wohn' ich in den Bluthen, Dufte find mein fußes Grab. Bo die fanften Wellen wandeln, Steht mein Saus auch neben an, Bienen wiffen, wo ich athme, Summen leif im Fruhlingeftral. Wenn ber Mensch recht Leiben bulbet Und er fühlt sich gang verarmt, Burnt auf Schicksal, auf sich felber, Beiß auf Erben feinen Rath, Romm ich ber auf meinem Schifflein. Mit ber fillen, leifen Sahrt, Er fieht meine blonden Locken, Schuttl' ich biefe, schlaft er fanft. Diefe arme, unterdruckte, Dit ben Rindlein auf bem Arm, Mocht' ich gar ju gerne fcugen, Aber ich bin allzuschwach. Ronnt' ihr weiter nichts mehr helfen, Aber regen mußte Blatt Sich mit Belle, mit dem Binde Alles flagen freundlich: Ach! Und sie thaten alle willia Bas ich findlich nur befahl, Bis die fuße Dammerunge Sich in das, Gemuthe ftabl. Elend ift nunmehr vergeffen, Wie der Othem auf und ab

Steiget , fließen Melodicen Durch ben Ginn mit Bauberflang. Ruffen will ich ihre Augen. Eraume fleigen an ben Rand Diefer Quelle, icde Belle Schmeichelt auf 'ne Liebsgestalt. Wie die Mintter, fo die Kinder, Beide traumen ebenfalls Dunfel von den Abendwolfen, Bon dem hellen Bafferfall. Lieben in bem Traum Die Mutter. Die fie machend nie erfannt, Denn zuerst im sugen Schlummer Rnupft fich ftill bas Licbesband. -Doch mas drangt mich? 3ch entfliche, Welch ein Unthier mich verjagt! Gutes wollt' ich, es delingt nicht, D ihr Armen, daß ihr schlaft!

folüpft jum Baum binauf.

## Die Romange tritt ein.

Als die Mutter schief im Grase Dorten bei dem Brunnsein kalt, Das ein lieblich Ranschen machte Zwischen Blumen in dem Wald, Kam indem aus dem Gebusche Hergestohn ein großer Aff, Der die Mutter an dem Baume, Sammt den Kindlein schnell ersah. Reigt' ihn sehr das eine Kindlein Und ihr lieber sußer Schlaf, Daß er ein Gelüst empfant,

Und das eine Rindlein ftabl. Er ermifcht' es gang bebenbe, Lief gum Walbe mit, fo lang, Bis er fam burch bas Gesträuche Bin ju einem grunen Plat. Dort fest' fich ber Affe nieder, Bollte fehn bas Rindlein nackt. Und entband es von den Tuchern, Legt' es auf die Erde facht. Bie es ihm benn nun gelungen Und es nackend vor ihm lag, Cag er vor dem Rinde ichmollent, Bleckte gegen ibn ben Babn, Bollte wie die Mutter lachen. Meinte, lachen follt' der Enab', Doch der fing an laut ju fchreien, ... Dag ce tonte burch ben Balb. Sanft mar noch die Frau im Schlummer, Durch den Wald ein Lowe fam, Sah das zweite Rindlein liegen, Es fogleich in Rachen nahm. Doch die Lowin batt' den Rleigen Eben nur noch angefaßt, Als die Raiferin ermuntert Bon dem tiefen Schlaf ermacht. Und sie fab mit ihren Augen Bie der Leo groß und fart Trug das Rind in feinem Maule Und damit von dannen fprang. Meinte, daß von ihm ber Zwilling Schon guvor gerriffen mar, beit ! Ricf im Jammer: ach, was haft bu.

Bittres Schickfal, mir gethan? Das mar mir noch aufbehalten, Mun beginnt erft meine Quaal! Schwur bei Gott im hohen Muthe Un ber Lowin mindftens Rach Sich zu nehmen, gab bem Pferbe Baum und Bugel, oben faß Schnell die unglucfel'ge Rurftin, Mitt ber Lowin nach, fo ftart. Mur vermocht' das Rog zu laufen, Aber nimmer fie erlangt. Denn im Balbe mit ber Beute Ihr ber Leo bald entschwand, Und fie mußt' in Doin und Strauchern Wider Willen machen Salt. Doch ber Lowin bald gereute' Was ihr Muthwill' erst gethan, Denn aus Luften fiel ein Greif ihr Auf den Macken fteil berab. Wie ein Blit Schof er hernieder, Und erhaschte mit Gewalt Rraftig Lowin famt bem Rinbe, Rubrt fie durch die Luft alsbald. Leo fonnte fich nicht regen, Berbe Schmerzen ber empfand, Immer ichwang Greif fein Geffeber, Flog hin über Gee und land, Flog mit seinen Riesenschwingen Ueber Berg, Bald, Rets und Thal, Fern hinmeg zu einer Insel, Die im großen Meere lag. Einsam war und wild die Insel.

Unbewohnt und ohne Gras, Rund umfloffen von bem Boffer. Und ein Felfen gang und gar. Bier ließ fich ber Greif nun nieber : Als er sich herunter schwang, Denn er batte bier fein Bobnbaud; Geste ab die Lowin bang. Diefe fließ im grimmen Borne Auf den Greifen alfo bart. Dag fle ibm mit ihren Bahnen Gleich entzwei ben Ochenfel brad. Dieder fiel der Greif jur Erde, Beil der Schmerz ihn übermand, Behrte sich auf's allerbeste Bohl mit manchem barten Schlag. Mit den Rlugeln, mit ben Rlauen. Mit bem graufam wilben Bahn, Aber nichts vermocht' er, mutbig Machte ihn die Lowin gabm. Micht mehr regte fich ber Greife, Elend ward er umgebracht, Leo nahm ihn drauf gur Speise Und bem Rind gefchah fein Barm. Als die Lowin fatt gespeiset, bie jum Rindlein nieder lag, Bie sie wohl dabeim zu Bause Dit den jungen Lowen pflag. Und das Rind, die Dillch erspurent, Wie der Lowin es fo nah, Saugte wie an Mutterbruften. Gott erhielt es munderbar. Als die Lowin ihn genahret,

Grub fle in ben Boben bart Mit ben fpibgen Rlauen machtig' Eine Grub' in Steinesmand, Legte fich im Schatten nieber -Und bas Rindlein zu fich nahm. Ließ es frigen, macht' ihm Bette, Bon der Dahne mundersam, War fie hungrig, af fie felber Bon bem Greifen, ber bort lag. Bie wird nun die Mutter flagen In dem einfam wilden Bald, Daß ihr Schreien burch die 3meige, Durch die Relsen widerschallt? -Iczo geht bas Schauspiel weiter, 3ch, Romange, trete ab; Dulbet aftig, lagt ben Geiftern, Wie sie mogen, frei Gewalt. Bin und wieder gehn die Scenen, Dann ergreifet fie die Band, Und man fieht, mas ichien zu trennen, Ift ce, mas es alles band. —

3mei Anechte.

# 1. Rnecht.

Wir haben hier schon eine Beile gehalte er kommt immer noch nicht.

# 2. Rnecht.

Ich weiß nicht, wo er bleibt. Ich hatte f wieder umzukehren.

1. Rnecht.

Da ift er!

# 2. Rnetht.

Bas tragt er in feinen Armen?

Albert fommt mit bem einen Rinbe.

# 1. Rnecht.

Bir maren euretwegen in Gorgen, herr Ritter,

#### Mibert.

Schaut einmal, Leute, den schönsten Buben, den ich noch in meinem Leben bin gewahr geworden, wie eine Rose. Den will ich meiner Hausfrauen mitnehmen, damit wir ihn in aller Zucht und Sprbarkeit als einen Ehristen auferziehn.

# 1. Knecht.

Wie seid ihr denn in dem wilden Balbe an bas find fommen?

## Albert.

Bar wunderlich. Ich ritt euch hintennach ind ging mein Auge stets nach allen Seiten, Die wilden Thiere oder Räuber fürchtend. do schau' ich was im Grase in Bewegung. Ind wie ich näher reit, ist es ein Affe, der grinzend vor dem nackten Kinde sigt, is anbleckt, sann als wenn er lachen thäte, dub bald ein Lappen auf und bald den andern ind streichelt mit des Kinds Gesicht, das schried ich weinte laut, wollt nicht den Affen sehn. Bie ich nun sah, daß mit dem Kindlein so Die Bestie umging, dacht ich brauf, wie ich Das Kind von ihm erlösen mocht, sprengt mit

- Dem Pferde fonell binger und fcbriee lant : De, Meister Aff! bas Rind lag liegen, mas Baft mit bem Rinde vor? Wie mich ber 21ff Erfah, ließ er alsbald vom Rind, fprang graufam Un mich hinauf und hatt' mich fast herab Bom Pferd gegerrt, rif mir ein großes Stud Mus meinem Rock. Da bacht' ich: foll ein Aff, Wenn noch fo groß, dir folden Possen spielen? Nahm drauf mein Schwerdt, und that so guten Streich, Dag ich ihm hieb ben rechten Arm vom Leib. Bie fich mein Aff nun feines Arms beraubt Empfand und ichabhaft, fprang er muthend grimmig Wohl zehen Schuh hoch wie ein tolles Thier, Indem fchlug auch mein Pferd von hinten aus So ungeftum, bag mir ber Ginn verging, Doch traf's jum Gluck ben Affen an die Lenden. Daß er gleich niederfiel. Da flieg ich ab. Bieb schnell ben Ropf bem Affen ab, und nahm Das Rind und wickelt' es in meinen Mantel, Erfreut ob feiner Schone, faß ju Pferd Und fam an euch, und fo hat's fich begeben.

# 1. Rnecht.

Aenferst wunderbar. Gut, daß ihr nur mit ein nem Affen und nicht mit Raubern und Mordern zu thun gehabt.

## 2. Rnecht.

Borch! es pfeift im Balbe.

### Mibert.

Wenn man vom Wolf fpricht, pflegt er nicht weit zu fein. Saltet euch gefaßt.

Robert, Datione, Pontinue, Moraham, anbre Rauber.

### ' Robert.

Solla hel ihr bal Wer feid ihr ?

#### Mibert

Und wer feid iht, daß ihr uns so fragen und so ansahren durft?

#### Robert.

Das wollen wir dir bald zeigen, alter Gimpel. Gieb her, was du an Geld bei dir haft, oder bein &c. ben ift verloren.

#### Mibert.

Ob mein Leben verloren ift, weiß nur Gott. Get habe ich feine bei mir, am wenigsten aber, um es Spige buben ju geben.

## Maldus.

Stopf ihm das Maul, Robert.

## Robert.

Gieb das Rind her, alter Schelm, das schone Rind, bas bu gewiß einem Biebermann gestohlen haft.

## Mibert.

Rein, ihr Bofewichter, haltet Rube, fo will ich uch erzählen, wie ich bas Rind von einem Affen erbeutet.

# Malcus.

So wollen wir es vom zweiten erbeuten.

### Albert.

Shr Chrenfchander, ihr Berrather! Ich fete mich jegen euch alle jur Wehr. Belft, belft ihr meine ge-

treuen. Ruechte, fchings vin Cottes Dmitten wenfter? bil Die Stücken davon fliegen.

## 1. Rnedt.

Last ab, Heckyaffe find zu gewaltigt ; 200 200 3.

#### .261 bert.

Schlagt fie bis fie genug haben.

# Robert.

Du Bofewicht! Seht Leute, ba hat er unfer Malchus ben Kopf herunter gehauen. Rehmt ihm be Kind, folche Kerle stehlen Kinder den Fürsten weg, u sie nachher wieder theuer zu verkaufen; denn wo follte sont das schone Kind her haben?

#### . Albert.

Schweigt vom Stehlen, Lummel ! Ich hab' ce chrlichen Kampf einem Affen abgewonnen. — I Rnechte, ihr nugt mir nichts, haltet mir ben Rud frei, schlagt mit befrer Gewalt. — Nein, die Sp buben sind mir zu machtig. Da, liege, Kind, in G tes Namen, ich kann dich nicht länger beschüßen.

ab mit ben Rnechten.

# Pontinus.

Da steigen fie auf ihre Pferbe, die Bestien. Eten wir ihnen nach?

### Robert.

Last sie ins Teufels Namen gehn. Das Kind ist uns Dontinus.

Com Go haben wir ben Malchus verloten; einenigang Rerl; und ich bin bleffirt.

# Stobert. ( ) Buthary

Einmal muffen wir alle bran. Bas machen wir mit bem Kinde? Es ift ein gar fconer Bube.

# Pontinus.

Wir muffen murfeln, wer's beste trifft naer hat ihn.

— Drei. Ich muß immer von Unglud sagen, und die Bunde oben ein.

# Moraham. ..

Ich habs nicht. Till in in

Ein andrer.

3mblfe, weiter.

### Robert.

Alle fechs. Er ist mein. Aber was mach ich mit im Kinde? Kommt ihrer etliche mit mir an den Strand is Meercs, da findet sich mancher Kausmann, der nach lerhand Waaren sucht, vielleicht kann ich dort das Kind m einen guten Preis los werden. Ihr übrigen, an sure läte.

# Der Ochlaf.

Wie so traurly ist die Arme, Die die Kinder hat verloren, Sie durchstreift die ganze Waldung, Wunscht, sie ware nie geboren. Dachte alles gut zu machen, Habe alles gur verdorben, Konnt' ich doch etwas ersinnen, Ihr zur Hulfe, ihr zum Troste. Muß das Wich der Wildniß, Affen, Lowen zu den Kindern kommen? Sie wunscht fich anjest zu fterben Mit bem alletliebsten Sohne.
Schon bor' ich den Son von weitem, Ja, ich halte mich verborgen,
Schlaf darf nicht hernieder finken,
Als ein Echo sag' ich Borte.

berbiigt fich in ben Belfen

# Felicitas wie ein.

Geh mein Ros auf gruner Beibe.

— Leide.

Ach, mas bleibt mir nun noch offen?
- Boffen.

Sagt ihr mir ein Wort, ihr Winde?
— Finde!

Ach, wie tont es fo gelinde Durch die Waldung, durch die Dufte,\* Freundlich sagen mir die Lufte: Leibe, hoffe, endlich finde! — Immer ist mein Kind entschwunden.

- Gefunden.

Lowe hat ihm Tod gegeben.

- Leben.

Glaub' ich, daß es wiederkehre?

- 3m Meere.

Lieblich troffen will der leere Nachhall: soll ich Haffnung fassen? Ift das Leben ihm gelassen? Finden soll ich es im Meere? — Nein, beständig ist dies Bebe.

— Gehel

Bas, o was beginn' ich, sage!

- Bage!

Mich verdarb des Schlafes Lucke.
— Geschicke.

Er gerriß mein ichones Glude, Bebe! Bage! ruft ber Schall, Ach, bu schwacher Widerhall, Bie bezwing' ich bas Geschicke? Ja, bes verratherischen Schlafes Tude hat alles, mas mein Leben, mir entzogen, Den andern Menschen zeigt er fich gewogen, Dir todtete ber Falfche Lieb' und Glude. Die Bosbeit nust des Schlummers Augenblide. Und hat mit Blendwerf ben Gemal betrogen, Mir ward fein Sag: an meinen Bruften fogen Dem Bergen nah, noch meines Bergens Stude. Da fam der Schlaf, betaubte meine Sinnen, Ich fah ein Rind, das meinen Rindern lachte, Ein goldnes haar floß lockigt ihm vom Baupte: Doch als ich auf vom bofen Schlummer machte, Sah ich bas Unthier, bas mein Rindlein raubte. Ein Low, gelbmahnicht, floh damit von hinnen.

Echo. — Sollst wieder es gewinnen. — Mein, mich foll nicht die Zauberstimme binden, Ich gehe, Rinder ober Tod zu sinden. geht.

Robert mit bem Rinbe. Pontinus, Abraham.

# Abraham.

So hatte der alte Ritter doch die Wahrheit gesproschen, benn wir haben den Affen todt im Walde gefuns ben, von dem er das Rittd erloft hatte.

Robert.

... Seht ihr nichts auf ber See? "

## Pontinus.

Dort rubert vom Schiff ein Boot mit ! beran.

#### Robert.

Mir wird auch das Kind zur Last auf die ! bin an bergleichen nicht gewöhnt. — Ja, ce ! Leut' an das Land. Bielleicht, daß ich einen Handel treffe.

# Abraham.

Mit Kindern ist immer ein mislicher Berteh Waare hat nie einen bestimmten Preis, dazu ist Creatur so klein; ja war' er erzogen und erwachse war' er eine gute Beute gewesen.

### Robert.

Du bist immer flug hintennach. Bar' et, se lich, mar' er! halt dein Maul und befummre bie beine Sachen.

Raufleute, Pilger treten auf, unter biefen Elen

### Clemen s.

Gott Lob, daß ich wieder Land unter mir Mir ift noch schwindlich zu Sinne; von dem A und Bogen, und hinauf und hinauter, Lag und gnein, auf dem Meere zu leben ware nicht meine So

# 1. Raufmann.

Wir, herr Clemens, find bes Dinges mel wohnt, bas ficht uns nicht an.

## Clemens.

Euer Gewerbe, meine werthen Herrn, bring

gleichen mit sich, ein Kaufherr muß sich immer zur Bee und zu Lande umtreiben. Ich denke aber, keine Dilgerfahrt wieder zu unternehmen.

## 2. Raufmann.

Ihr habt mit einem male eurem Gewissen Gca ige gethan.

## 3. Raufmann.

heute feh ich niemand an der Rufte, der ctmas m Bertauf ausbote.

# Robert.

Eble Raufherrn, seht das munderschone Rind, das b habe. Ift es euch auftandig, es ju faufen?

#### 1. Raufmann.

Zeigt uns boch her. Wahrlich, ein schoner Anabe, tel gewachsen, der gewiß nach seiner Bildung aus inem geringen Sause sein muß. Ich fürchte nur, ufrichtig zu sprechen, ihr habt, wie es wohl zu ges heben pflegt, das Kind aus dem Sause eines ehrligen Mannes entwendet.

### Robert.

Nein, mein werther herr, wir haben es von nem Ritter bekommen, ber es brinn im einsamen Balbe einem wilben Affen abgejagt hat.

### 1. Raufmann.

Das Kind ist schöft. Was begehrt ihr denn bafur?

Ihr seht gewiß tein anmithigers Kind und darum t vierzig Kronen kein zu hoher Preis dastin.

# 1. Raufmann.

O geht, ihr seid nicht gescheidt, bedenkt Muhe und die Kosten der Auferziehung, daß das K noch vieler Pflege bedarf. Der erste Kauf ist imt ber beste, nehmt zehn Kronen und wir sind eins.

## Robert.

Mein herr, dafur mußte ich bas' Rind gestoh haben, das ist ja gar kein Gebot. Dann sollte n nur meine Rube dauern, daß ich es so weit getra babe.

#### Clemens.

Was man auf Reisen erlebt! Schaut boch, Kind wie die Sonne, im wilden Walde gefund Augen, und ein Angesicht, daß einem das Herz Leibe lacht! Hab' ich doch mein Lebtstage nicht schone Lippen gesehn, und Augen wie die himmlisse Sterne. Si, du Allerweltsjunge, bist vom him herunter gefallen? Gelt, Schlingel, bist ein klenglein? Lachst du, Schurk? Ja, lach nur; steht dir am allerbesten, das weißt du wohl. Hauch so ein Kerlein daheim, bei meiner Frauen. wurdet ein paar allerliebste Spielgesellen sein. — Somein Freund, kurz und gut, das Kind hat mir n Herz gestohlen, wollt ihr dreysig Kronen?

## Robert.

Topp, da nehmt's bin. Gebt mir bas Geld.

Elemens adhit.

Da habt ihr. Gott befohlen!

#### Robert.

Biel Glude bamit. Lebt mohl, tommt gefund

### 1. Raufmann.

Ei, herr Clemens, wahrlich man fieht es, daß ir reich und großmuthig seid. Das muß gute Baare pn, die so wenig ist und die man so theuer bezahlt.

# 2. Raufmann.

Bequemlichfeit, herr Balthafar, wird niemals i theuer erkauft. Der herr Clemens will sich die tube sparen, selber noch Kinder zu zeugen, darum uft er sie unterwegs für sein baares Gelb ein und henkt sie seiner Frau.

#### Clemens.

Spottet nur, spottet nur, werthe Herrn. Sab', boch so bas schonste Knablein auf Gottes Erdbos n aus den Handen wilder Leute erlost, und ich achte um, weil es so holdselig ift, die Summe noch fur geringe.

# 1. Raufmann.

Es ist die Frage, ob eure Frau auch so benten irb.

## 2. Raufmann.

Sie muß sich boch troften, denn mas man nichtnsonst haben fann, muß man taufen. Run, lebt ohl, wir muffen wieder in unfer Schiff.

# 3. Raufmann.

Biel Glad auf die Reife. die Leufente ob. I. Banb.

#### Elemens.

Lieber herr, helft mir doch ein wenig, das Rind in das Tuchlein zu schlagen, benn so nackend mag ich's nicht fortbringen.

# 1. Pilger.

So, herr Clemens, seht, nun ift es eingebunden, tragt es nun so am halse, bas wird die beste Unt sein.

## Clemens.

Schonen Dank. Ihr zieht nicht meine Strafen?

# 1. Pilger.

Rein, ich geh hinab nach Rom.

# 2. Pilger.

Ich noch tiefer, nach Neapel. Lebt wohl.

### Clemens.

3ch bank euch, und munich' euch gluckliche heime kunft. Die pilger ab.

## Clemens quein.

Ich bin fahrwahr ein narrscher alter Mann; Weiß selbst nicht, wie ich bin zum Kind gekommen, Da hab' ich's nun, und muß es mit mir schleppen. Je, schaut es doch so hold, so freundlich drein, Da, saß' dich kussen Bub'! Komm her, ich will Dein Naschen sauber machen. So. Das Köpfchen Kuckt wie ein runder Apfel aus dem Tuch. Wie die Leut' mich werden anschaun. Nun, was schadt's? Was gehn mich denn die Leut' an? Aber sauer Wird mir mein Gang, das Kind ist rund und schwer. Wie nur die Blistedt mir mein Herz so kahl.

į

Daß ich nicht laffen fonnt' barauf zu bieten! Und mas fur Augen meine Rrau wird machen. Rein fleiner Jung, ber Claudius! O, ber ift So icon wie biefer. Sui! bas wird ein Paar, Benn die zusammen spielen ift's wie Engel. 3mar folche Augen hat der Claude nicht; Dobtausend, wie zwei Sterne gebn fie vor mir. D gludliche Rind, jedweder muß bich lieben. 36 will dich fromm erziehn zu einem Christen: hat Gott vielleicht bas Claudchen heimgenommen, So follft bu erben Saus und hof und alles, Denn mehr ber Rinder werd' ich wohl nicht friegen. Ja, fleines Berg, du follft mein Gohnchen werben, Und ich will dir ein lieber Bater fein. Saft du verloren Bater schon und Mutter? Du bift mein Rind, mein lieber Schat. - 36 muß Dich auf die Reise machen. - Er ift schwer, Das Geben wird mir fauer. Mun, man bat Doch ohne Dube nichts in diefer Belt. gebt. Relicitas fommt.

Da ist das große Meer. Wie unermeßlich! Bie brennt der Himmel in den Wasserwogen, Wie treiben Wolken durch den weiten Spiegel. Mun fühl' ich erst mein einsam Elend. Kommt Kein Mensch zu helfen mir, zu rathen? — Wie bin ich durch die Walder hingejagt, Gewandert dann zu Fuß, als mud' das Pferd, Gerusen und geklagt, mein. Daar gerauft? Ich konnte nichts als nur mich selber strafen. — Ich hore Stimmen, — Es kommen Leute, dort seh ich ein Schiff; O gatger himmel, saß es Christen sein!

Shiffshauptmann, Abam, Bilger.

Shiffshanptmann.

Der Wind macht sich auf, er ift uns gunfig, wir muffen die Zeit nicht versaumen.

Adam.

Je fruber wir binuber tommen, je beffer.

Felicitas.

3ch sehe Manner in der Pilgrimstracht, Es muffen Chriften fein. —

2dam.

Welch Frauenbild Kommt auf uns zu mit schmerzlicher Gebehrbe? Belicitas.

D lieben Leute, wenn ihr glaubt an Gott, An feinen eingebornen Sohn, die Mutter Maria, o fo lagt euch mein erbarmen. 36 ungludselge Rrau bin bier verirrt, Bon Leiden sehr gebeugt, von jedermann Berlaffen, ausgestoßen in die Bildnig, Doch widerfuhr mir bas um teines Lafters, So mabr ein Gott im boben Simmel lebt. D helft mir boch und weift mich nicht gurud, Mir blieb tein ander Gluck, fein ander Beil Als nur dies arme Leben, bas ich nicht Bergweifelnd in ber Eindd' enden mochte, Die Seele mit bem Leib nicht ju verberben. O nehmt mich auf in euer Schiff und fuhrt Dich fern hinmeg zu weit entlegnen Ruften, Dort will ich gern in Thranen und in Jammer In beiligen Gebeten still verscheiben.

# Shiffshauptmann.

b gerne foll geschehn, was wir vermdgen.

### Relicitas.

ich welchem Lande geht ihr unter Segel?

Adam.

ich Palastina, um das heilge Grab fehn, die theure Statte zu besuchen.

### Relicitas.

b bin in Freuden dieses Wort zu horen, id nehm' es an fur schone Borbedeutung. Die Jahren ging bahin Gelubb' und Bunsch, id hat der himmel mich vielleicht gestraft, eil ich die heilge Pilgersahrt versäumt. G sollst du, Hauptmann, nichts bei mir verlieren, dahle beinen Dienst dir reich mit Gold.

# Schiffshauptmann.

mmt jezo, gnadge Frau.

## Belicitas.

Doch seib so gut b schafft mein Pferd, das dort am Baume steht, it mir in euer Schiff, es bient nachher ir auf der Reis'.

> Shiffshauptmann. Gleich follen Anechte helfen.

#### geb.

#### Antonella.

Rann es wohl noch ein schlimmres Leben, Als was ein Madchen führet, geben? Wie einem erst die Junggeselsen Mit allen Künsten Nege stellen; Erlangen sie dann, was sie wollten, Statt daß sie und recht lieben sollten, So lassen sie und undankbar, Berachten und noch ganz und gar. Mein Kind ist todt, und dergestalt Sorgt er für keinen Unterhalt, Es war ihm nur um das Vergnügen, Gar oft und viel bei mir zu siegen, Und leider war ich auch zu schwach, Das hat mich in groß Leid gebracht.

### Elemens mit bem Rinbe.

### Clemens.

Ei, das heißt wohl ein saurer Gang, Wie wird mir Zeit und Weile lang, Und hab' noch weiten Weg, o weh! Eh ich Paris mit Angen seh, Dies heißt hier erst die Lombarden. Ich bin dem Kinde also treu, Weil ich nur bin ein alter Narr, Ich könnt' es lassen ganz und gar Allhier in einem fremden Land Und geben Zehrung auf die Hand, Und oft hab' ich's mir vorgenommen,

Doch ift es nie bazu gekommen: Das heißt die Buße vervielfälten.

Antonella.

Rit wem mag doch der Alte schelten? Er schleppt sich muhsamlich daher Rit einem kleinen Kinde schwer.

Clemens.

Dann muß ich's pugen, sauber machen, Ind bas seind gar nicht Mannes, Sachen, Dann schreit es mal, dann will es trinken, Do muß ich durch bas Land mit hinken,

Antonella.

ki, wem gehört der schone Rnab'?

Clemens.

3ch ihn an mich gekaufet hab für richtig gutes schweres Geld, Das mir erst jest am schwersten fällt, dab noch zu meiner heimath weit. Ber seid ihr benn, ihr junge Naid?

Antonella.

lch Gott, mein lieber Pilger freundlich, Rir ist bas Schickfal gar zu feindlich, Die Liebe hat mit ihrer Macht Lich erstlich in groß Leid gebracht, drauf starb mir ab mein Kindelein. dnnt' ich als Amme bei euch sein, 50 lebt' ich wohl in guten Tagen.

Clemens.

Bas murbe euer Mann ju fagen?

#### Untoneffa

Ich muß es euch bekennen alle, Ich kam mit einem nur zu Falle, Der lagt mich nun verachtet werden, Dazu macht mir die Milch Beschwerden Und peinigt mich in meiner Bruft, Nicht langst ftarb's Kindlein, meine Luft.

### Clemens.

Hort, Mabel jung, wenn ich nur wußte, Daß ihr nicht fielet in die Luste, Und wurdet wieder liederlich, (Denn das war mir sehr widerlich) So nahm' ich euch als Amme gern Das kleine Kind hier ju ernahe'n.

#### Antonella.

Mein Lebstag kommt's mir nicht in Sinn, Da ich einmal gewarnet bin, Mein Jerthum kommt mir warlich theuer, Gebrannt Kind fürchtet fich vorm Feuer.

### Clemens.

So soll mich nicht gereun bas Geld, Das die für Unterhalt erhält, Auch will für sie 'nen Esel kaufen, So braucht's nicht neben her zu laufen; Rein Kind kauf' ich wohl nimmermehr, Es macht mir Last und viel Beschwer.

gehn ab.

Romange tritt ein.

Wie beglückt, wer auf ben Flügeln Seiner Phantasken wandelt,

Erbe, Waffer, Luft und himmel Sieht er in dem hoben Gange. Aufgeschlossen find die Reiche, Bo bas Gold, die Erze machfen, Bo Demant, Rubinen feimen, Ruhig spriegen in den Schaalen. Alfo fieht er auch der Bergen Geifter, welche Rathschlag balten, In der Morgen , Abendrothe Lieblich blubende Gestalten. Phantasie im goldnen Meere Birft, wo fie nur fann, ben Anfer, Und aus grunen Bogen fleigen Blumenvolle Wunder . Lande. Mirgend ruht sie, wer ihr folget An dem Schonen Zauberbande, Steigt in's Innre, ichaut die Rrafte Der regierenden Gewalten: Wie aus Wasser alle Welten Bat der emge Trieb erschaffen, Wie das Feuer ihre Wurzel, Die in ihren Kindern pranget; Und das Licht die hochfte Bluthe, In dem Menschen Lieb' ihr Rame, ... Wie fich alles dahin fturget, Eilt im brunftigen Berlangen. Immer will die Erbe aufwarts Liebend an der Sonne bangen. Und das Feuer halt fie innen In fich felber eingefangen; Go erbiert fie aus bem Gehnen! Liebelechzend reine Baffer,

2

W

beit

Son Die

80

bie

Dei Ein

34

'n

Diefe find Die Mintter : Thranen, Die ihr fliegen von ben Bangen: Und fie laft bie Blumen grunen. Reimen läßt fle icone Pflangen, Berge, Balber, Flur find trunten In der Wonn', im Liebes, Glange. Durftend lecht ber Menichenbufen, Deele will binauf gelangen, Und in tieffter Inbrunft leife Wird bes Schaffens Trieb empfangen: Denn das Reuer fangt die Liebe, Und nun fann fie nicht von dannen, Borauf manche tiefe Meister Biffenschaft und Runft erfannen: Und am berrlichften, am freiften Die friftallnen Brunnen frrangen, Die in Reimen, bie in Tonen, Dichtenber Begeistrung flangen. Bieber find es Mutterthranen, Dag bie Rinber ihr entschwanden, Daß ber Lieben fuffes Leben Um fie in ben Steinen ftarret. Aber brinn fieht man bas Berge, Das die gange Belt erlabet, Und der Liebesgeist die Rlugel Lauter ichwinget im Gefange. Und ber Schafer bort es raufchen Rern an feinem Blumenbange, Und fein Berg in Preude gitternd Bill erwiebern, tann nur fammeln. Also fuhl' ich, also sinn' ich, Wer die Worte nicht verstanden,

it, ich sei nur wildes Madehen, bem Namen die Romanze. — dem Meere fahrt die Kaifrin, rch die Wogen, und gelanget zuf das Schiff an jene Insel, ihr Kinblein liegt gefangen. der Leo es gesäuget, den Greifen hat erschlagen: — 1 mogt ihr sie selber horen, zu dort kommt sie schon gegangen.

ab.

elicitas, ber Shiffshauptmann.

# Belicitas.

' euch herzlich, daß ihr nicht begehrt i're meines Leidens zu erfahren.

Shiffshauptmann.
ig, gnadge Frau, ich weiß, bag immer m jede Wunde blutet, wenn schelbne Neugier daran stoft.

### Felicitas.

bie Pilger, wo ift benn Berr Abam?

Shiffshauptmann. hinweg und fpuren durch die Insel, fit, herr Adam ist, was man so nennt, lehrter Mann, der seine Wallfahrt benutt, was ihm an Steinen, Pflanzen, en, Menschen, Ländern, Ftuffen, Städten, iges und Eignes nur begegnet, und im Gedächtniß zu bewahren.

Es heißt, er will es nachher nieberschreiben, Bum ewigen Gebenken seiner Reise, So hat er keine Ruhe benn, nicht Rast, Wo nur das Schiff ein Wellchen stille liegt, Da muß er gleich umher, was auszuspuren.

÷

. Abam, bie Pilger, herbeilaufenb.

Shiffshauptmann.

Bas ift euch, Leute? — Bic? fo blaß, fo gitternb? Erholt euch, benn ihr schnauft ja wie die Baren. Bas wollt ihr? — Nun schaut um euch und befinnteuch.

21 bam.

Sind wir auch ficher? Barlich ficher? Gang? Rein Ungeheuer hinter und?

Belicitas.

Was bat

Euch fo aus euren Sinnen ansgeschreckt?

Adam.

Mein Gott — , nein , — so was , habt ihr nie gehört Und nie gefehn.

Pilger.

Wir gehn hin durch die Insel -

Abam.

Las mich erzählen. — Gehn hin durch die Insel, Uns manchen Stein und manch Gewächs betrachtend, Als wir von ferne horen wie ein Lallen.

Pilger.

Und wie wir naber tommen -

#### Abam.

Raber fommen,

's eine Lowin, die in ihrem Neste liegt mit bligenden Karfunkel-Augen, roth mie Blut, so brennend wie ein Fener, danischen ihren Klauen liegt ein Kindlein, s spielt mit ihr, ein Kindlein wie ein Engel, schon und reizend.

Pilger.

Denkt euch bas Erstaunen!

, nicht verwundern gnug des Anblicks konnten r uns, vergaßen, wie ein Lowe grimmig, ploßlich uns das Thier ersah, vom Kinde riß und auf uns sprang. Da mogt ihr glauben, ß wir gelaufen sind, was wir nur konnten; ch scheint's, es ist uns nicht gefolgt und drinnen seinem Kinde blieben. Armes Kind! 8 muß nun doch, wenn Gott nicht schüßt, verderben, nmt mal der Durst, die Wuth die Lowin an, frißt sie doch das zarte Lämmchen auf.

## Belicitas fnicend.

Vott! o gutger Gott! ich banke bir! n bin ich wieber froh, noch eins ber Rinder ft du mir aufbewahrt.

> Schiffshauptmann. Was macht ihr, Frau? Kelicitas.

führt mich hin, alsbald, wo ihr es faht, ift mein Kind, fo wunderbar erhalten,

Shiffshauptmann, Adam, Pilger.

Shiffshanptmann.

Der Wind macht fich auf, er ift uns gunftig wir muffen die Beit nicht verfaumen.

2dam.

Je fruber wir hinuber kommen, je beffer.

Felicitas.

3ch sehe Manner in der Pilgrimstracht, Es muffen Christen fein. —

Abam.

Belch Frauenbild Kommt auf uns zu mit schmerzlicher Gebehrbe? Belicitas.

O lieben Leute, wenn ihr glaubt an Gott, An seinen eingebornen Sobn, die Mutter Maria, o fo laft euch mein erbarmen. Ich ungluchfelge Rrau bin bier verirrt, Bon Leiben febr gebeugt, von federmann Berlaffen, ausgestoßen in die Wildniß, Doch widerfuhr mir bas um feines Lafters, So mabr ein Gott im boben Bimmel lebt. D helft mir doch und weist mich nicht gurud, Mir blieb tein ander Glud, fein ander Beit Als nur dies arme Leben, das ich nicht Bergweifelnd in ber Eindd' enden mochte, Die Seele mit bem Leib nicht zu verberben. O nehmt mich auf in euer Schiff und führt Dich fern binmeg zu weit entlegnen Ruften, Dort will ich gern in Thranen und in Jammer In beiligen Gebeten ftill verscheiden.

# Shiffshauptmann.

lommt mit uns, wir sind nicht wilde Helben, a braucht es der Beschwörung nicht, steigt ein gerne soll-geschehn, was wir vermögen.

Felicitas.

welchem Lande geht ihr unter Gegel?

Abam.

Palastina, um das heilge Grab hn, die theure Statte zu besuchen.

Belicitas.

in in Freuden dieses Wort zu horen, nehm' es an für schone Borbedeutung. Jahren ging dahin Gelübb' und Bunsch, hat der himmel mich vielleicht gestraft, ich die heilge Pilgerfahrt versäumt. sollst du, hauptmann, nichts bei mir verlieren, ahle beinen Dienst dir reich mit Gold.

Schiffshauptmann. nt jejo, gnabge Frau.

### Belicitas.

Doch seib fo gut schafft mein Pferd, bas dort am Baume steht, mir in euer Schiff, es dient nachher auf der Reif'.

Schiffehauptmann. Gleich follen Rnechte helfen.

#### Felb.

#### Antonella.

Rann es wohl noch ein schlimmres Leben, Als was ein Madchen sühret, geben? Wie einem erst die Junggeselsen Mit allen Künsten Nesse stellen; Erlangen sie dann, was sie wollten, Statt daß sie uns recht lieben sollten, So lassen sie uns undankbar, Berachten uns noch ganz und gar. Mein Kind ist todt, und bergestalt Sorgt er für keinen Unterhalt, Es war ihm nur um das Vergnügen, Gar oft und viel bei mir zu liegen, Und leider war ich auch zu schwach, Das hat mich in groß Leid gebracht.

### Elemens mit bem Rinbe.

### Clemens.

El, das heißt wohl ein saurer Gang, Wie wird mir Zeit und Weile lang, Und hab' noch weiten Weg, o wehl Eh ich Paris mit Angen seh, Dies heißt hier erst die Lombarden. Ich bin dem Kinde also tren, Weil ich nur bin ein alter Narr, Ich konnt' es lassen ganz und gar Allhier in einem fremden Land Und geben Zehrung auf die Hand, Und oft hab' ich's mir vorgenommen,

Ł

ift es nie dazu getommen: eißt die Buße vervielfalten.

Antonella.

em mag doch der Alte schelten? eppt sich muhsamlich daher nem kleinen Kinde schwer.

Clemens.

muß ich's pugen, sauber machen, is seind gar nicht Mannes Sachen, schreit es mal, dann will es trinken, if ich durch bas Land mit hinken,

Antonella.

im gehort ber schone Rnab'?

Clemens.

n an mich gekaufet hab htig gutes schweres Geld, ir erst jest am schwersten fällt, och zu meiner heimath weit. id ihr denn, ihr junge Maid?

Antonella.

ett, mein lieber Pilger freundlich, i das Schickfal gar zu feindlich, ebe hat mit ihrer Macht rstlich in groß Leid gebracht, starb mir ab mein Kindelein. ich als Amme bei euch sein, t' ich wohl in guten Tagen.

Clemens.

surde euer Mann ju fagen?

#### Untonefla

Ich muß es euch bekennen alle,
Ich fam mit einem nur zu Falle,
Der lagt mich nun verachtet werden,
Dazu macht mir die Milch Beschwerben
Und peinigt mich in meiner Bruft,
Nicht langst ftarb's Kindlein, meine Luft.

#### Clemens.

Hot, Madel jung, wenn ich nur wüßte, Daß ihr nicht sielet in die Luste, Und wurdet wieder liederlich, (Denn das war mir sehr widerlich) So nahm' ich euch als Amme gern Das kleine Kind hier zu ernahr'n.

### Antonella.

Mein Lebstag kommt's mir nicht in Sinn, Da ich einmal gewarnet bin, Mein Jrrthum kommt mir warlich theuer, Gebrannt Kind fürchtet fich vorm Feuer.

### Clemens.

So soll mich nicht gereun das Geld, Das die für Unterhalt erhält, Auch will für sie 'nen Esel kausen, So braucht's nicht neben her zu lausen; Kein Kind kauf ich wohl nimmermehr, Es macht mir Last und viel Beschwer.

gebn ab.

Romange tritt ein.

Wie begluckt, wer auf ben Flügeln Seiner Phantasten wandelt,

Erde, Waffer, Enft und Rimmel Sieht er in bem hoben Gange. Aufgeschlossen find die Reiche, Bo bas Gold, die Erze machfen, Bo Demant, Rubinen, feimen, Ruhig fpriegen in ben Schaalen. Also ficht er auch der Bergen Geifter, welche Rathschlag halten, In der Morgen , Abendrothe Lieblich blubende Gestalten. Phantafie im goldnen Meere Birft, mo fie nur fann, ben Anfer, Und aus grunen Bogen fteigen Blumenvolle Bunder & Landa. Mirgend ruht sie, wer ihr folget In dem ichonen Bauberbande, Steigt in's Innre, icaut die Rrafte Der regierenden Gewalten: Bie aus Baffer alle Welten hat der emge Trieb erschaffen, Wie das Feuer ihre Wurzel, Die in ihren Kindern pranget: Und das Licht die höchste Bluthe, In dem Menschen Lieb' ihr Rame, ... Wie sich alles dahin stürzet, ... Eilt im brunftigen Berlangen. Immer will die Erbe aufwarts Liebend an der Sonne hangen, Und bas Feuer halt fie innen In fich felber eingefangen; So erbiert fie aus bem Gebnen' Liebelechzend reine Baffer,

Diefe find Die Mitter : Thranen, Die ibr fliegen von ben Wangen: Und fie läßt bie Blumen grunen, Reimen lagt fie fcone Pflangen, Berge, Balber, Rlur'find trunfen In der Wonn', im Liebes, Glange. Durftend lecht ber Menschenbusen, Deele will binauf gelangen, Und in tieffter Inbrunft leife Bird bes Schaffens Trieb empfangen: Denn das Reuer fangt die Liebe, Und nun fann fle nicht von bannen. Borauf manche tiefe Deifter Biffenschaft und Runft erfannen: Und am berelichften, am freiften Die friftallnen Brunnen frangen, Die in Reimen, die in Tonen, Dichtenber Begeistrung flangen. Bieber find es Mutterthranen, Das die Rinder ibr entschwanden, Daß der Lieben fußes Leben Um fle in ben Steinen ftarret. Aber brinn fieht man bas Berge, Das die gange Belt erlabet, Und der Liebesgeift die Rlugel Lauter ichwinget im Gefange. Und der Schafer bort es rauschen Gern an feinem Blumenhange, Und fein Berg in Freude gitternd Bill erwiedern, fann nur fammeln. Also fubl' ich, also sinn' ich, Wer die Worte nicht verstanden,

nt', ich sei nur wildes Madden,
t dem Namen die Romange. —
i dem Meere sährt die Kaisrin,
rch die Wogen, und gelanget
auf das Schiff an jene Insel,
ihr Kindlein liegt gefangen.
der Leo es gesäuget,
t den Greisen hat erschlagen: —
n mogt ihr sie selber hören,
an dort kommt sie schon gegangen.

elicitas, ber Shiffshauptmann.

Felicitas.

euch herzlich, daß ihr nicht begehrt ber meines Leidens zu erfahren.

Schiffshauptmann. pig, gnadge Fran, ich weiß, bas immer em jede Bunde blutet, wenn scheidne Neugier baran ftogt.

Felicitas.

bie Pilger, wo ift denn herr Abam?

Shiffshauptmann. hinweg und spuren burch die Insel, gt, herr Abam ist, was man so nennt, elehrter Mann, ber seine Ballfahrt benugt, was ihm an Steinen, Pflanzen, en, Menschen, Landern, Flussen, Städten, iges und Eignes nur begegnet, und im Gedächtniß zu bewahren.

Es heißt, er will es nachher niederschreiben, Bum ewigen Gebenken seiner Reise, So hat er keine Ruhe benn, nicht Raft, Wo nur bas Schiff ein Beilchen stille liegt, Da muß er gleich umher, was auszusparen.

.

Abam, bie Pilger, herbeilaufenb.

# Schiffshauptmann.

Bas ift euch, Leute? — Bie? fo blaß, fo zitternd? Erholt euch, benn ihr schnauft ja wie die Baren. Bas wollt ihr? — Nun schaut um euch und besinnt euch.

#### 21dam.

Sind wir auch ficher? Warlich ficher? Gang? Rein Ungeheuer hinter une?

Relicitas.

Was bat

Euch fo aus euren Sinnen ausgeschrect?

21 da m.

Mein Gott — , nein , — so was , habt ihr nie gehört Und nie gesehn.

· Pilger.

Wir gehn hin durch die Insel -

Las mich erzählen. — Gehn hin durch die Insel, Uns manchen Stein und manch Gewächs betrachtend, Als wir von ferne horen wie ein Lallen.

Pilger.

Und wie wir naber tommen -

#### Adam.

Raber fommen.

i eine Lowin, die in ihrem Nefte liegt mit bligenden Karfunkel-Augen, roth mie Blut, so brennend wie ein Feuer, zwischen ihren Klauen liegt ein Kindlein, i spielt mit ihr, ein Kindlein wie ein Engel, schon und reizend.

Pilger.

Denkt euch bas Erstaunen!

#### 21 dam.

inicht verwundern gnug des Anblicks konnten : uns, vergaßen, wie ein Lawe grimmig, ploßlich uns das Thier ersah, vom Kinde :iß und auf uns sprang. Da mögt ihr glauben, i wir gelaufen sind, was wir nur konnten; h scheint's, es ist uns nicht gefolgt und drinnen seinem Kinde blieben. Armes Kind! muß nun doch, wenn Gott nicht schüßt, verderben, nmt mal der Durst, die Wuth die Lowin an, frißt sie doch das zarte Lammchen auf.

# Felicitas fnicend.

Bott! o gutger Gott! ich danke bir! n bin ich wieder froh, noch eins der Kinder t du mir aufbewahrt.

Shiffshauptmann.

Was macht ihr, Frau?

### Relicitas.

führt mich hin, alsbald, wo ihr ce faht, ift mein Rind, so wunderbar erhalten,

3ch bin bie Mutter, wunderbar geführt Bu seiner fernen Wohnung über See, Durch Wald und Fels. O beingt mich alebald bin,

Adam.

Bon uns geht keiner nach dem Plate wieder.

Pilger.

Bir banken Gott, daß wir hieher gelangt.

Adam.

Bebenkt, der Lowe ist ein grimmig Thier, Berreißend, ohn' Erbarmen. Wollt ihr euch So unbesonnen liefern der Gefahr? Ift es nicht besser, wenn es so muß sein, Es stirbt Ein Mensch, als ihrer zwei verderben? Und sterben werdet ihr, wenn ihr ihm naht, Denkt, will es Gott erhalten, hat er Wege Gar mancherlei, die keiner mag ersinnen.

# Belicitas.

O zeigt mir nur den Ort an, wo es liegt, Welch Mutterherz trug' ich in meinem Busen, Wenn es nicht jezt erwachte? War's mein Wunsch nicht, Ich mocht' es wiedersehn, das liebe Kind, War's nicht mein Klagen, daß es mir entruckt? Nun kann ich's ab mit diesen Armen reichen, Und wie, ich bliebe hier?

Pilger.

Glaubt unbeschwert, Ihr wunscht euch wieder her, seid ihr erst dort. Relicitas.

Ihr feld aus Stein gemacht, aus hattem Fele,

Und nicht aus menfchlichem Geblut, Erbarmen Ift euch entfremdet. Bohl, so geh' ich obn' euch. Mogt ihr bier meiner marten, ober fort Bon biesem Giland seegeln, wie ihr wollt, Dich fummert's nicht, ich fterb' mit meinem Rinde.

# Schiffshauptmann.

Bieledle Frau, wir wollen gerne marten. Rur benft, es ift ein hohes Abentheuer, In dem euch Sterben naber ift als Leben. Sich einer Lowin in die Klauen werfen? So leicht mag man in Meereswogen fpringen. Benn Sturme muthen, Blibe nieberguden, So leicht fich auf ben Scheiterhaufen fegen: Drum wollt ibr's magen, nun Gott fei mit euch. Doch geht worerst jum Priefter, ber bort fist, Betet, empfangt Absolution und Gegen, Und sterbt ihr dann, so seid ihr vorbereitet.

# Relicitas.

Du rathft mir gut, es fei wie bu gefagt.

#### Adam.

Und wann ihr dann das Abentheuer magt, So wollen wir euch gern ben Ort beschreiben, Doch muffen wir zurud gesichert bleiben. alle al.

# Die Romange tritt ein. Es geht die Frau mit Glauben und Bertrauen, 3m Bergen betend, ju bem Priefter bin, Ibr ift, fie fpuret Gegen nieberthauen Bom Simmel boch, erheitert ift ihr Ginn, Sie fühlt fic nicht die Aermste mehr ber Frauen,

Ihr Leiben selber dunket ihr Gewinn, Der Priester flehet, daß sie Sulfe fanbe, Sie nimmt ein Erucifix in ihre Sanbe.

So geht sie einsam; jene sind zurucke Geblieben in ber Furcht und stillem Bangen, Es sinden leicht und bald die heitern Blicke Die Zeichen auf dem Weg, all ihr Verlangen Steht nach dem Kind, das ihr das schönste Gluck, So muß sie bald zur Höhle hingelangen, Sie tritt hinzu, geführt von ihrem Herzen Und sieht das Kind deinn mit der Löwin scherzen.

Und ob dem Anblick dieses grimmen Leuen Erschrickt sie inniglich, der Lowe schaut Sie bligend an, sie muß die Augen scheuen; Doch bald ermannt sie sich. "Ich hab vertraut "Auf Christi Bild, und fruchtlos ist dein Orduen, "Bei ihm beschwor' ich dich, — so spricht sie laut — "Gieb mir mein Kind zuruck, denn es ist mein, "Es muß bei mir, und nicht bei Thieren sein.

"Ja ich beschwör' dich bei den sußen Wanden, "Die uns, den Sundern, Heil und Segen brachten, "Die schmerzlich blutend liebreich offen stunden, "Und uns das Himmelreich zu eigen machten, "Durch die das Paradies wir wiederfunden, "Durch die zerbrochen ward der Hölle Trachten, "Bei Bater, Sohn und Geist beschwör' ich, Leu, "Dich kuhnlich, gieb mein Kindlein wieder frei."

Sie spricht mit herzdurchgehndem Ton die Red Balt in gefaltner Sand das Christusbild, Da wurd der Leo alsbald zahm und blode, Und frummte sich zusammen still und mild, Sie fürchtet nun nicht wehr, daß er sie tabte, Sie steigt binein von Sehnfucht gang erfüllt, Erfaßt ibr Rindlein, brudt es an die Bruft, Steigt ans ber Soble, taum fich felbft bewußt.

Den Mund, die Augen fußt fie brunftiglich. Und Thranen fallen brein, fie lachelt innig. Ihr Leben offnet jest von neuem fich, Moch mehr als fonft duntt ihr das Rindlein minnig; Der Lome nicht von ihrer Seite wich, Ohn' daß fe's merkt, folgt er ihr ftill und finnig, Den großen Ropf gerichtet nach dem Rinde, Als wenn zu diesem fein Berlangen ftunde.

So fommt fie bin ju bem verlagnen Strande, Die Dilger marten ihrer ichon im Boot, Sie fehn den Leo, wollen ftracks vom Lande, Die gittern bleich und fürchten Todesnoth. "Rehmt mich, fo ruft die Raifrin, von dem Sande!" "Rein, rufen fie, von unferm Blute roth "Burd' fich bas Schiff und auch bas Ufer farben, "Nicht schont ber Leo uns, wir muffen fterben." -

"Ihr fommt gewiß durch mich in feinen Schaben," Spricht fie, "bafur will ich euch Burge fein." Sie fagen wieber : "nun mit Gottes Gnaben !" Und lassen sie mit ihrem Sohne ein. Das Boot wird bann am Schiffe ausgelaben, Und all beschaun bas schone Rindelein, Doch ploblich wird ein laut Gerausch vernommen, Die Lowin ift jum Schiffe hingeschwommen.

Sie spannen schnell, entset, die Segel auf, Und suchen wohl der Lowin zu entfliehen, Doch die folgt unermudet ihrem Lauf, Dem Schiffe und bem Rinde nachzuziehen, lind es gelingt, sie springt zulest hinauf, I. Banb.

Die Rlaue fast im Bret nach viel Bemuben, Sie halt fich fest, bann steigt sie über Bord, Und alle Schiffer fliehn bestürzet fort.

Es dunkte ihnen schon der Tod gewiß,
"Frau, sprachen sie, ihr macht uns das Verderbe
"Daß uns der Lowe wuthend hier zerriß,
"Drum ist es besser, ihr mußt für uns sterben,
"Wir werfen euch ins Meer." — "Ach, Freunde
"Wär grausam, sagt sie; wollt ihr mir den herl
"Tod geben nach der vor'gen Freundlichkeit?
"Euch widerfährt vom Lowen nie kein Leid."—

Und Lowin macht, was sie gesprochen, wah Die ging hindurch so wie ein zahmer Hund, Berührte keinen von der ganzen Schaar, Und als sie endlich vor der Kaisrin stund, hob sie den Kopf, sah wo das Kindlein war, Und legte sich dann nieder auf den Grund, Recht zu der Kaisrin Füßen, sanft und stille, Die niemals zu verlassen war ihr Wille.

Die Rais'rin ward von allen sehr geehrt, Und jeder wollte ihr gefällig sein, Bei gunstgem Wetter, stillem Wasser fahrt Die Sole fort mit ihrem Kindelein; Sie landen drauf in Asiam unbeschwert, Und kehren in dem Dorf zu rasten ein; Die Kais'rin, Kind und Leo ungetrennt. Sie kommen alle her von jenem End. ab.

Felicitas mit bem Rinbe, Schiffshauptma Abam treten ein, Pilger.

Relicitas.

O gutger Gott; du trugest mit mir armen

kebvollen Fran, so große Milbe, Sunden,'
Die ich beging, vergaß wohl dein Erbarmen,
Durch deine Hulf' mußt' ich mein Kindlein sinden,
Die Lilie blieb, am Busen zu erwarmen:
Ber wollte deiner Allmacht sich verblinden?
Gerettet hast din mich auf Bunderwegen,
Rit stiller Furcht erkenn' ich beinen Segen.

# Shiffshauptmann.

So nehm' ich Abschied von euch, eble Frau, lind wunsch' euch ferner Gluck und Heil, daß bald Sich alle Leidenswolken von euch wenden, lind wieder hell die Sonne niederstralt. Ihr habt mir mehr bezahlt, als mir gebührt, habt alle Schiffsleut reichlich auch heschenkt, Wan sieht an eurer Großmuth, eurer Milde, daß ihr nicht von geringem Stand. Lebt wohl.

Felicitas.

Du gehst zu beinem Schiff gurud?

Schiffshauptmann.

Alsbald;

3ch liege stille hier, bis wieder Pilger Dich fammeln, die zurucke wollen nach kuropa. Nochmals fag' ich vielen Dank, kuch muß es wohl gehn, denn ihr feid so fromm.

#### Felicitas.

Ift der Mann bestellt, der uns den Weg weisen ollte?

## Adam.

Ja, man:fagte mir, daß er foglaich kommen wohrbe-

## Felicitas.

Mnn bin ich hier im Orient, und febe bort it blauen Dufte vor mir die hohen Gebirge. -

#### Abam.

Eble Fran, bas ba ift ber Libanon, ber fo mad tig schwarz vor uns liegt. 3ch freue mich, daß it in dem Lande bin, das ich mir feit fo lange zu' febe wunschte. Aber, gnad'ge Frau, ich bin überzeugt, ba mir auf meiner gangen Reife nichts fo Merfmurbige aufftoft, als mir mit euch und eurem Rinde und bet Lowen begegnet ift. Es ift mahr, es liegt etwas Bun berbares in ben Thieren, eine gemiffe Sompathie jun Menschengeschlecht; benn fo ergahlt man vom Romulu und Remus, ben Stiftern bes Romischen Reichs, ba fie von einer Bolfin gefäugt murben: bie munberbar Geschichte eines Romischen Sklaven, Androflus un feines Lowen ift befannt; Urfus, ber Bruder bes Ba lentin, murbe von einer Barin groß gemacht, neb andern feltsamen Geschichten, doch bunft mich bas mi eurem Lowen noch immer bas Allerwunderbarftes Un mas vollig unbegreiflich bleibt, ift, wie ber Lome mi bem Rinde mag auf die Insel gekommen fein, die bod gang vom Deere umfloffen ift.

Relicitas.

Ift der Wegweiser noch nicht ba?

Bollal Begweiferl Begweifer!

hornvilla tommt.

hornvilla.

Mun, nun, schreit nur nicht so gewestig. Allei

Ding will feine Beit haben; ich habe mich boch erft ans fleiben muffen.

Fritcitas.

Seid ihr es, ber uns fahren foll?

hornvilla.

3d weiß nicht andere, inbeffen kann ich's auch bleiben laffen, wenn es euch nicht anfteht.

Felicitas. .. :

Rein, guter Danni, wir haben euch gebungen.

Abam.

Der Gefell hat eine merkwarbige Phistognomic. Er fieht fast etwas aus, wie ein Rhinoceros.

hornvilla.

Bel Alivus! Komm heraus!

Mlivus tommt.

Bornvilla.

Sieh nach ben Gansen und Schweinen, weil ich nicht ba bin. — Borft?

Mlivus.

34.

## Bornvilfa.

Nun, warum kannst nicht antworten? Judt dir der Buckel wieder? — Jest hinein, bewahr das haus gut; wenn Gaste kommen, sei reputierlich, bediene sie sein ordentlich, hang's Maul nicht, als wenn sie dir im Bege waren. Ich muß die Leute hier über's Gebirge ihren. — Nun her, nimm erft Abschied, einen

Ruß vorher, im ist, im nud daß bu nicht mu ober — Allius ab.

Abam.

3ft das eure Frau?

Hornvilla.

3a. - 3hr wollt nach Jerufalem?

Abam.

Richt anders.

and the state of t

Ce ist jest ein erstaunliches Laufen von der gervolte. Die Fran und das Rind ebenfalls?

Abam.

Ja, fie steigt nachher auf bas schone Pfer bort angebunden steht.

Bornvilla.

Und geht ber große Kag hier auch mit nac heiligen Grabe?

2bam.

Es ist feine Rage, mein Freund, sondern ; wundervoller Lowe.

hornvilla.

Das lauft auf eins hinaus. Narrische ! schaft burch einander, bas giebt jezt ein Wall von allen Creaturen, baß es zum Erbarmen ift. haben wir alle Bestien aus dem Paradiese beisat nur Abam fehlt noch.

Abam.

, 3ch heiße mit Namen Abam.

-

# hornvilla.

So? - Rommt nur, fonft wird es Abend. fle geben ab.

Wor Paris.

Ludwig, Anton.

· Ludwig.

Sabt ihr's gehort, Berr Anton?

Anton.

Mun, mas giebt's gut's Reues?

Lubwig.

Unser Gevatter, der Clemens, der hier in Saint Bermain wohnt, auf der Matte, der reiche Gelde vechsler, kommt zuruck. Er ist schon über die Brucke, r muß gleich hier sein.

#### Anton.

Ei, so muß ich gehn, und seine Frau rufen, die pird eine Freude haben, daß der alte Narr zuruck geommen ift.

# Ludwig.

Und wie ein Zigeuner kommt er an, er schreitet hebar mit seinem' Pilgerstabe vor, hinter ihm ein Beib auf einem Esel, mit einem dicken fetten Kinde. Bo er das nur muß hergenommen haben. Der Zug eht aus, wie die Maler oder die Comddianten die ilucht nach Egypten vorstellen, nur ist das Weib nicht noderlich bubsich.

#### Anton.

3ch muß nur laufen.

Elemens tommt, Antonella aufbem Gfel, mit bem Rinbe.

#### Clemens.

Gottlob! daß ich die Thurme meiner lieben Bater stadt wiedersche! Mein ganzes Innre kehrt sich vor Freuden um. Ich dank' euch, mein lieber Nachbar, daß ihr so gut habt sein wollen, mir so weit entgegen zu gehn, ich will's euch einmal, wenn Gott will, vergelten. — Nun, Esel, bist brav mude? — hast die letzte Tagereise tüchtig marschiren mussen, nun kannst du ausruhen, Esel. — Ja, schüttle nur die Ohren, der Stall wird dir schon gut dunken. — Steig jezt ab, Antonella, ruhe hier unterm Baum ein wenig aus, das dort ist mein Haus, unansehnlich, aber bequem und geräumig, können wir doch bei Gelegenheit einmal ein neues bauen. Ach, Jesus, da kommen sie ja.

Anton, Sufanne mit Claudius auf bem Arm.

#### Sufanna.

Steh hier in bischen, Claudchen. Fall nicht um.
— umarmt Elemens. Ach mein lieber guter Mann! So bist du denn glucklich wieder nach Paris gekommen?

#### Clemens.

Ja, liebe Frau, beste Susanna; sieh, da hab' ich noch die alte Schwachheit von ehemals, — die Augen laufen mir über, solusiend. Bist wohl? — dat ta — kleine — Ca — Clau — Claudchen auch?

## Susanna.

-

Alle, liebster Clemens. — Romm, Claudchen.

Sich, er kann schon ein biste gehen, wenn er auch noch was, dorkelt. Komm Junge, da ist dein Papa, dein lieber Bater, er hat dir auch was mitgebracht.

#### Clemens.

Ja, Claudden, Italienische Rosinen und Feigen mein liebes Kind; gieb mir 'nen Schmaß. hat er brav Appetit? Schmedt's ihm?

# Sufanna.

O er ist recht wählig manchmal; wenn er tustig ift, will er auch wohl sprechen, aber das wird ihm noch sauer.

#### Clemens.

Er ist gewachsen, daß es zum Erstaunen ist. — D nehmt's nicht übel, lieben Freunde, Herr Ludwig und werthgeschätzter Anton, ich scheine euch vielleicht unbössich, aber ich bin noch so in Freuden —

# Lubwig.

Sprecht euch nur aus, wir andern wollen noch was Nechts mit einander ichwagen, wir haben ja Zeit genug.

## Clemens.

Er sieht mir boch recht ahnlich, ber Claudius. Billft auch mal auf die Pilgerschaft gehn? — Seht, die Bligkrot nickt mit dem Ropf und lacht dazu, sa du wirst mir der rechte Pilger sein, zum Becker wirst du pilgern, nach einer Semmel, nicht wahr? oder nach Aepfeln wallfahrten? — Und du, Susanne, kommsk mir ganz versungt vor. Ik denn auch die Wirthschaft gut gegangen? Kein Ungluck vorgesalten?

## Sufanna.

Alles ift noch in bem alten Gefeife, nur munichen fannft.

#### Clemens.

Nun so bant' ich unserm lieben Gott um so mehr. — Es ist dir ein weiter Be ach ich könnte dir von der See, von Wil Gebirgen erzählen! man glaubt's vorher wie wunderlich die Welt beschaffen ist, n nicht selbst mit Augen gesehn hat.

# Sufanna.

3ch glaub's, ich glaub's, liebster 9 fiehst gang ausnehmend munter aus. Die zugeschlagen, bu bift ftarter geworben.

#### Elemens.

Ach-nein, vom Gehn, von der Hig nur ein Paar Tage ruhig sigen, so we Beine wieder so dunne wie sonst. — Ha Obst heuer getragen?

#### Susanna.

Pflaumen gum Erstaunen, aber ber ! bies Jahr nicht.

#### Clemens.

Darüber ist in ganz Italien, Toskana die Rlage, in Calabria, Sicilia, Eppern nicht besser stehn. Frau, ich habe Traul an benen jede Beere so groß wie ein Suhi

## Sufanna.

3ch glaub's dir.

#### Clemens.

Aber die Turfen trinfen gar keinen Bein, Die Araber auch nicht, fie haben ein Borurtheil bageach und es ift ihnen in ihrem Gefes verboten. - Claude den, fomm ber, ich hab bir auch einen Benetianis ichen Sans , Burft mitgebracht. Sieh ba, mein Rind. Das muß man den Stalianern laffen, folche Runfts werfe verfertigen fie überaus fauber. Es hangt ihm ein kleiner Raben zwischen den Beinen, wenn man baran zieht, so ruhrt sich ber gange Rerl und schneidet Gesichter. - Sieh, - nein, - wein' nicht, wein' nicht mein Banschen, er thut bir nichts, er ift nur ein hans , Burft, ber meint's gut mit bir. - Das Rind fühlt recht gart, es heult, wie es ben Rerl fieht. - Gins batt' ich bald gang vergeffen. Claude den, noch mas hab ich bir mitgebracht, bas wird bir gewiß Freude machen. Ginen Spielkammeraden. Ja, liebe Frau, fich mal her, fo groß du nur die Augen machen fannft. - Schau, Sufanne, das heißt ein Rind, - nun, mas fagit? - Du bift erstaunt.

# Susanna.

Ja wohl, wie gemalt, so, ich weiß nicht, wie ich sagen foll, er schaut so vornehm drein. Es ist ein Junge, nicht mahr? Aber wo hast du ihn denn her?

#### Clemens.

Ru, rath einmal. Ja, ja, liebe Susanne, ich habe auf deine Gute gerechnet. So ist der Mensch, aus ging ich auf die Wallfahrt, um meine Sunden zu bußen, und, wie man eine Hand umdreht, hatt' ich neue begangen. Ja, ja, lach nur. Den Jungen mußt du nun schon auserziehen; wollte Gott, ich hatte seine

Mutter auch mitbringen konnen, aber leider! die fort, die war gar ein schoners, Weib, als die do seine Amme.

# Sufanna.

Lieber Clemens, fei nur ftill mit folden Bit beuteleien.

# Cajus, Beata tommen.

# Cajus.

Die Sand her, eingeschlagen, Gevatter Elemen Mun einen rechtschaffnen Ruß! Brav, daß ihr wie ba seib.

#### Clemens.

Gott gruß' euch. — Behute, ber Mann nimmer bider.

# Cajus.

Gesundheit, Gevatter, gonnt mir's, das El schmeckt und bekommt mir. Was will der Mensch m in dieser Welt? Appetit, gute Berdauung, gesun Schlaf. — Da ist meine Braut, Beata, ihr kennt ja wohl.

#### Clemens.

Bie sollt' ich nicht? als ein Rind hab' ich fie kannt. Seid mir vielmals gegrüßt, schmucke Braut. Aber Gevatter, Gevatter, ihr bald funfzig, und t junge Madchen, und ihr so stark, so —

#### Cajus.

Seid ohne Sorgen.

#### Clemens.

Aber die vielen jungen Herren in Paris -

#### Cajus.

Mir soll teiner tommen, oder ich schlage ihn ohne mftande mit der Art vor den Kopf.

#### Clemen s.

Und wie geht's euch sonft? Bas macht der handel nd Bandel?

# Cajus.

Gott beffer's, mit jedem Jahre elender. Wir Fleis her follen Fleisch schaffen, und es kommt nichts, mit Ichweinen so so, aber die Ochsen gehn ganz aus; sle erben so rar wie die heiligen; ihr werdet von der lindviehseuche in der Normandie gehort haben, das iebt uns allen den Stoß, wir werden alle ruinirt.

#### Clemens.

Im Orient ift auch eine große Pest gewesen, aber weilich nur unter den Turfen.

#### Cajus.

Der Orient muß ein narrsches Ding sein. Sat 1an da ordentliche Fleischbanke und eine Weggergilde?

## Clemens.

O ja, wie bei une, außer daß fie alle einen Bund uf dem Ropf tragen und wir huthe.

#### Eatus.

Und die Gefellen und Meister, alle find ordents iche Turten?

# Clemens.

In den Türkischen Gegenden freillch.

#### Cajus.

Ich mußte mich todt lachen, wenn ich dergleichen Kerle einmal fahe. — Aber was bringt ihr denn da mit? — Meiner Seel, ein Junge, wie ein kleines Spanferkelchen. Ei, der Laus! Was stellt das vor, Gevatter Clemens?

#### Clemens.

Last uns hineingehen, kommt alle hinein, meine Freunde, in mein Saus, auch ihr Ludwig und werther Anton. Meine Frau muß uns heut allen ein Trabtament anrichten, und da will ich euch beim sußen Wein tausend Dinge, zehntausend Bunder erzählen. Seid nochmals gebeten, kommt. O Frau, daß ich nun wieder da bin!

fie gebn alle ab.

Bor Zerusalem.

gelicitas. Abam.

Relicitas.

'Und jenes bort ift nun Jerufalem?

Abam.

Ja, gnabge Frau, jest find wir ba.

Relicitas.

Gegrüßt

Sei mir, du theure Stadt, du Wunderwelt, Mit welcher Andacht werd' ich deine Straffen Betreten! jeder Stein ift Heiligthum, Ein Zeuge der Mirakel und des Wandels ohnes Gottes, ja ich werde scheuen
nß hart aufzuseßen. Jezo muß ich
weinen, wenn ich mir die Stätte denke,
auf Golgatha gelitten hat,
icodemus seinen süßen Leichnam
igelegt; Ihr wunderharen Stapfen,
ch dem Felsen von den hohen Füßen
ingedrückt, der Nachwelt zu verkunden,
zuleßt gewandelt: wie gerührt,
ich euch Seiligthumer all besuchen!
wollt' ich schon längst, nun bin ich da.
laßt uns eilen, denn nur wenge Stunden
en uns von der geweihten Stadt. Ke gebn.

#### Pallast.

ianus, Adraftus, Ritanor, Pasquin.

# Abraftus.

t der Gram an eurem theuren Leben, taifer, gebt nicht biefem Gifte Raum.

#### Mikaner.

igt ein zweites Gut, so theuer als ste, wenn ihr um das erste trauert zemäßigt, also Tag und Nacht.

#### Octavianus.

mich, sprecht nicht, dieser Gram geziemt mir, t gut sprechen, welcher nichts verlor; bt es meiner Mutter?

# Adraftus.

Großer Auft, Jhr wist, daß sie seit dreien Monden stumm ist, So muß man glauben, weil sie gar nicht spricht, Sie sist, ein bleiches Bild, in ihrem Zimmer, Die Fenster zugehängt, dort wandelt sie Mit aufgelostem greisem Haare, das Ihr auf dem Rucken hängt, sie hort uns nicht, Wenn wir sie rufen, euren Namen nennen, Sie start hinaus nur in die leere Luft, Als wenn sie dort Geist und Erscheinung sähe; Einmal, als sie Musik hort, weinte sie.

Octavianus.

Ber naht fich une? - Gie ift es felber, feht!

Die alte Raiferin tritt berein.

Abraftus.

Mich schaubert's vor bem gluhnden Augenpaar.

Mifanor.

Bie schleicht fie burch ben Saal, fie legt ben Finger Bedeutsam an den Mund, als wenn fie lachte, Sie beugt sich nieber, scheint etwas zu finnen.

Octavianus.

Bie geht's euch, Mutter? -

Abraftus.

Reine Antwort, nicht Scheint fie gehört zu haben, was er fragt.

# Mitanor.

fun fieht fie uuf, fie tammt mit ihren Fingern Die langen geeifen Saar und lachelt feltfam.

og grandetavianus.

Die wird nie wieder zu sich felber kommen.

Raiferin.

Ihr schaut mich an mit prufend scharfem Blicke.

ad Octavianus.

Sie fpricht! 42% ib. 2002 in il in in it :

Abrastus.

## O Bunder !!

Mitanota

Rann fie alfo reden?

# Raiserin.

Und jest kommt meine Sprache mir zurücke. Bielleicht zum lesten mal, ich bin jedweden Ein Scheusal hier, und ungehirnten Thoren, Die von mir, als von einer Tollen reden, Jum Wunder und zum Räthsel auserkohren; Rein eigner Sohn hat sich mir abgewendet, dicht meine Schmach, — o war' ich nie geboren! Ihr habt die Kaiserin hinweg gesendet
Rit ihren beiden Kindern, wilden Thieren
zur Sprise ausgesest, so tief verblendet
konnt' euer Sinn euch in die Irre sühren,
Ind keiner wagte, Wahrheit auszusprechen,
Du konntest, Sohn, sie ohne Reu' verlieren.
Der Himmel muß die Frevelthaten rächen,

Die du an ihr fo ohne Schen werubt, Ein emger Burm wird bas Gewissen stechen-Und bennoch meinit bu wohl, bu haft gelicht Das arme unglucffelge Beib, bas trunfen Bon Born und Thorbeit ihr in's Clend triebt? Best ift ihr: Lebenslicht: wohl icon verfunken, . ... Sie flagt uns alle an por jenem Racher, Dem unfre That nicht wird so leicht bedunken. Sie hat die Kindlein bort als ihre Sprecher, Im himmel leuchtet flar ihr Ungeficht, Ihr Lacheln schuttet aus ben Lobesköcher. 1970 Doch mas fprech' ich von bir? Bar ich es nicht Die diefes milbe Reuer hat entjundet, Erwecket bes Allmachtigen Gericht? 2 Co fei dir alfo, Octavian, verfundet, Daß fie unichuldig, die du haft gerichtet, Daß fein Gedante gegen bich gefündet, Bon mir mar alles nur aus Bag erdichtet, Mus giftigent und bitterbofem Deib, ... 3ch hatte den Gefellen mir verpflichtet; : !!!!! Berfprechungen und Ausficht goldner Beit, Die Liebe, die er ju der Frau getragen, Mein Leumand brachten endlich ibn fo! weit, Dag er beichloß, bas Bubenftud gu magen ; 3ch nes ihn heimlich in das Schlafgemach, Dann ging ich bin, um bir es angufagen : Wie ich gehofft, erwachte beine Rach, 11 14 21 Du schlugst ibn, obn' ein Wort von ihm gut bon Co war im Born bein Geift und Berg: bir ichmach. Du ließest dich von mir fo weit bethoten a Tille Bum Schofterhaufen fie fonell zu verbammen) Ohn' Beugen für einbisgegen abzuhöbenten bui

meiner Brust sind min die grimmen Flammen,

1 Herz liegt auf dem Holzstoß angkend nieder,

FeuerAdlägt in medner Brust zusaminen.

Photiv schwing ich mächtig mein Schwer,

Greif, will ich in blaue Fohe steigen,
sliege fort und komme niemals wieder;

in dem Plan, wo sich die Sterne zeigen,
oben in der Sonne Luftrevier

g ich hinauf, die Lästerung wird schweigen
meinem Glanz; lebt wohlt dann für und für.

Abraffns.

sprecht nichts, theure Mujeftat -

Mifanor.

find noch selbst erstaunt -

Octavianus.

Relicitas!

i theures Weib! Felleitas! Mein Welb! hort mich nicht. Die Löwen hort sie brullen, Wild: Schreit laut, sie firchtet seinen: Brium, sucht in Höhlen Schuß; mich hort sie nicht!

Clot'is tritt ein.

Clotis.

wurdger Raifer, ich foll etwas melben,

in win in Octavianus.

Bas fant

fommen? Sprich, fein Unglud giebt es mehr.

#### Cloris.

Die Kaiserin ist auf das Dach gestiegen, Wie sie mohl ofter pflegte, dort die Sonne Anschauend unverwandt, schritt sie weit vorwärts Und stürzte so die stelle Hoh' herab. Sie ist schon tobt.

Octavianus.

Ihr Berg hat fie gerichtet.

Wir sagten immer von der Kaisrin Unschuld Und wurden nicht gehört.

#### Octavianus.

Das fehlte noch! Dies Wort, — bei Gott, noch einen Laut der Art, So ftof ich euch das Schwert in eure Bruft! gebt.

Abraftus.

Rommt nur, benn er weiß von sich selber nicht.

Mifangr.

Den Ausgang nimmt die Uebereilung immer. 306n.

Unfre alte Kaiserin hat eine nene und compendisse Art zu fliegen erfunden; ein schöner Greif! das kann man mit Recht ein Bergreifen nennen; handgreislich einfältig! Man wird sie nun selbst ergreifen mussen um sie in das Erbbegräbnis zu thun. Und Felicitation und die Erbprinzen sind von den wilden Thieren auf gefressen, und unser Kaifer ist so gut wie überge schnappt. — Es feht erbarmlich um unsern Hof. gebt.

Tempel.

วยวิทยาลัก สิทธิภิณี เกีย ยาล้ำเกีย

duernie - 1. Prickens

Bierforrehige mienfenftiffe den eine

In ber bammerlichen Dulle,

Mun verlornes Borte Ichallen :

.du Durch bie füße Ginfanteit.

agnisit und 12. Priefter. fri en france

Morgen wird ein hohed Fest, Der Frohn Leichnam ichon gefeiert, Christlich Bandniß Gott erneuert, Altar schmucken laßt uns hent, Daß am Morgen als Gast

groeff Sich entladen ihrer Sunden, ... inner 6 C. Finden alles zubereit.

Joadim und Euphrafia treten ein.

# 1. Priefter.

t paht ber alte Ritter mit ber: Gattin, feinen Lag bas beil'ge, Grab verfaumen.

2. Diliefter.

feine Befper, feine Deffe, ftill andachtsvoll find diefe beiden Frommen ts gegenwartig.

Joachim.

Sehr ehrmurd'ge Herrn,

So eben haben wir auf, gffinger Gasse Etwas gesehn, was uns hochst seltsam dunkt. Ein Frauenbild auf Aneim Frohen Rosse, In ihrem Arm ein schones Kindelein, Beide geschmuckt, de Frair mit edlem Anstand, Und hintennach ein mandelg geober Lowe, Der wie ein zahmer Hundelin schmeichend folgte, Es staunte alles Bold, igling aus dem Bege, Und sie zog wie ein Bunder durch sie har Bage, Und sie zog wie ein Bunder durch sie har Baube, Bie Aufruf an das Bolf zum heil gen Kriege, Das Kind im Arm, der Leg hinterdrein.

Circlia e iftipfrasia i iffrid

Und ihre freuitelich ebte Miene, leidend; in In Ernst gefleidet, abertodoch so mild, and Es rührte wurderber mein herz ber Anblick. Da fommt sie mit dem Kind und mit dem Lowen.

Felicitas mit bem Kinde und mit bem 25wen.

#### Relicitas

Endlich ist nun mein heißer Bunfch gestillet; 110's 3ch fnies vor dem heiligken Altar.
Bon Gottes Rabe bin ich gang erfüllet,
3ch fuhl' um meinen Geist der Engel-Schaar.
O Gottes Sohn! sei gnadiglich gewillet
Bu nehmen, was ich dir heut' bringe dar,
Ein armes Waisenkind, es tragt Berlangen,
Das Sacrament der Laufe zu empfangen.

fie ftebt auf.

breiged Derbity ich kommentel fetnett Landen, in ingerman Burg, des Kindes fritter Geift, mannes es ein Cyclft und einverkelbefritterde allhier; and ihr fo guenfein, meet von einten Freunden muratten, daß er sei ein iframmer Zeuge?

nnt ante febte Frau, Ein Worte gie Prechen :: 1773Beffen feure Frommigkeit hat mich irt, nehmt liebreich mich jum Pathen an, neine Gattin, ein'ge gute Freunde i ichild infe; bie fich beffenen werden, beil'gen Dienst, dem Finde und zuch zur thun.

freut der Anglächer ge sich, wenn in Fremde oble Heizen fich erbarmen, Rick Grant in Bant werther Bett. Könnt ihr 'nill' wohl ihr so fattg"eifillal seid) auch sägen, ih in dieser Gottestubt flug wohnen ?

Joachim. igt mein haus, euch barin aufzuhalten.

Euphrafia

werben's uns fur einen Segen achten, find nur stille Leute, aber nicht 8 euch an Ehr' und Dienst und Liebe fehlen.

Relicitas.

amt bin ich von eurem Anerbieten. foll die Freundlichkeit, bie ihr mir zeigt,

Euch nicht zum Schaden fein, ich will enchibern Berguten Roft und Wohnung. — Edle Gerry: So wollen wir zum hohen Werfe balbad in er ein Low' erhielt dem Kindelein sein Leben, abril Drum, sei der Name Leo ihm gegeben.

or TPRiefter.

Berfammelt nur die Zengen, eh die Nacht Herniehen fammt, "feischiefes Wert vollbracht.

Bie Romange titt ein uchnichenden ?

Alle Leiden sind gelindert,
Bald wird nun ein noues Leben.
Aus dem vorigen beginnen.
Puhig bleibt die Zeit nicht kehen,
Jahre kommen, Jahre schwinden:
Habt Gebuld und hort nun weiter
Bon Florens und Marcebillen.

# : cr | o n c n .

Da. (1) C. n. nia non Frantre. f...
? dysa. (1) Concos.
I Concord of the control of the control

# Kaiser Octavianns.

managanistr on a second second

3weiter Theil.

Light Carlo

See a se

្នាស់ក្រក ក៏ប្រជាជន ខេត្ត ដែលប្រធាន

A Branch Commence

ပြီးခဲ့နေသည်။ မှေသည် သို့သည်။ အကြေသည် သည် သောလေးသည်။ သို့သည် သည်

which is the control of the control

# Personen.

Dagobert, Ronig von Frankreich. Pepin, Majorbomus. Menulphus, Bifchof. Chuarb, Konig von England. Robrigo, Ronig von Spanien. Graf Atmand von Provence. Ortavianus, romifcher Raifer. Relicitas, feine Gemalin. Balbuin, König von Jerufalem. Euphrasia, Bittme. Eligius. Bertrand, Ritter. Ricard, Emmeid, Rubolf, Chelleute. Balther, Richards Rhecht. Bolfhart. Clemens, Burger. Sufanne, beffen grau. Claubius, ] ibre Göbne. glorens, Anton. Lubwia. Beate, Wittme. Sumprecht. Chriftoph. Deter. Bolt. Ritter. Golbaten.

Der Sultan von Babylon.

Alamphatim, feine Brüber.

Der Abmiral, feine Brüber.

Marcebille, seine Tochter.

Rorane, Lealia, ihre Jungfrauen.

Arlanges, König von Persien, Bater ber Korane.
Libamas, König von Arabien, Bater ber Lealia.

Golimbra, Riesentönig.

Hornvilla.

Alivus, bessen Frau.

Gefolge, Kitter, Solbaten.

Logen febr immer weiter als zwei, vielkiche fane ie der auch saren gaten Bath geben!

# Er fläsomu 20 f t.

Has ift big nur in diefen Lagen mein fieber Eles jens? 3ch, fann nicht flug aus bir merben und erfenna ich gar, nicht wieder. Du bift nicht munter nicht efprachig, mie fonft, bu hangft ben Ropf, bes Nachts ift du unruhig, fein Effen will bir recht schmecken, ich iag auch fochen, mas ich will. Man follte fast auf ie Gedanken fommen, bu feift im Begriff Bankrutt gu lachen, wenn ich es fonft micht beffer mußte; auch haft # fein Capital verleren, benn bu haft so ziemlich alle icher eingewach. Rrant bit bu auch nicht, benn ich ein Alter fiehst du recht mohl aus; aber innerlich in tinem Bergen muß doch etwas fein, mas dich qualt nb nagt, und bas mußt bu mir fagen, mein lieber Rann, ich Taffe dir nicht eher Ruhe, bis ich ce weiß. -Barum bift du boch auch fo verschwiegen und haltst mit binter bem Berge? Es fanni boch eben nicht fo 148 Befonders. fein !

#### Clemen 6.

Meinfe dw? 34 wie ihr Beibeleute das versteht!

Susanne.

Lag mich mit dir überlegen, lieber Mann! Bier

Augen sehn immer weiter als zwei, vielleicht kann ich dir auch inen guten Rath geben !

# a 3 PElemens. ? 7 3

Run so nimm nur beinen Kopf zusammen und be wirft recht gut wissen, worüber ich nachdenke, warum ich mich abarbeite, was andem Lage bas Effen vergallt und des Nachts ben Schlaf vertreibt. Besinne dich!

# Sufanne.

Dm, — vielleicht, — aber bas fann's nicht fein, beith baruber haft bu nur gelacht! — baß nie bich fill ficht mit bem Plorens fo zum Besten hatten und meintet, bas verblene fein Lob, baß du dich im gelobteft Latte Bamit abgegeben, Baftarbe zur Welt zu beforbren.

#### Clemens.

Dummes Beug!

# Sufanne.

Dor, daß die Aberglaubischen meinen, du hattiff einem Kobold, ber bir bein Gelb und Gut gefchafft hat.

## Clemens.

3ch denke ju vernünftig und bin gu weit gereift, ju ausgebildet, um auf bergleichen Poffen ju achten.

## Sufanne.

Dat dir vielleicht einer in den Ropf gefett, bas unfer neues haus nicht gut und schon mare?

## Clemens.

Des kann man mir auch wohl so in ben Ropf segen? Richt wahr? Als wenn ich nicht selber ben Plan und Niß gemacht, zwei Jahre darüber gedacht, mit dem geschicktesten Baumeister mich besprochen hatte, so daß

imbg unde weitgeseiste Louis kommen und wein Houst Augenschoin nehmen. In Ia. was haft du nun mit lem deinen Bachdenken heraus gebencht? Nichts als uter ungemaschnes Zeus von geschmacklosen Hause pholden und Raskarden.

# in Bas mit und Oufantes

ht kommen. Tag'boch beinen Lieffinn auch an's Tuges

# Clemen &.

Run sperce bie Augen auf! — Bas siehst bu in werm Sause? Bas geht täglich ein und aus? Bas bt mit uns gu Tische? Bas spricht mit uns?

# Sufanne. de : 10 1/2

2 to 1 to 1 to 1 to 1

Unfre Rinber.

#### Clemens.

Alfo, unfre Kinder. Nun waren wir endlich auf en Punkt gekommen. Du siehst, sie essen, schlafen, nachsen und gedeihn, und fällt dir denn niemals dabei in, mas doch wohl in dieser Welt aus den Bengeln serden fall?

## Su'fanna.

Ich habe immer gebacht, Gott wurde fle fcon

#### Clemens.

Siehe, bies ist mein Nachdenken bei Tag und tacht, was que ben Lindern werden soll. Es ift nicht enug machen, wir ihren Leib graft machen, wir muffen ihnen auch in sicheres Brod schaffen. Ich kann gestehn, daß ich

an melnem Claubills fo biele Freme betteren; alle in Wiltell'Auf biefer Erbe nur munschen kantli. Et fam fesen, foreiben und rechnen, wie ber beste Schulineistet im gulifen Lanve. Das fickink so recht fein eigenkichel Latent zu sein, darin hat er immer in ber Schule boch an geselsen, und, unter uns, a kann mir darin aufzugthen gehen. Diesen hab' ich in Gedanken zum Wechster bestimmt, so erfullt er seinen Beruf.

# Snierue

er es bort. Und Florens?

Clemens.

Ja, sein Schickfol ift auch ichon gemacht. bem Jungen ift es etwas Bunderliches, : Bas. Großes wird Zeitlebens nicht aus ihm; bas Feine, bas Grundliche, bas tiefe Denten ift nicht feine Sache, er fann fich in nichts finben, wogu faum ein mittelmäßiger Berftand gefort, und will er fich bei Gekegenheit mal leiden, 'Vo verdirbt er nur alles. Efracia bat er gat nicht, wodurch man ihn anspornen konnte, mild einem Wort, jum Raufmann ift er verdorben. Aber fieb nur an, wie er gewachsen tift ; er to ein Jahr und mehr junger nals der Claudius, und er ift an zwei Ropfe hoher, so daß der Claude nur schwach und dunnbeinig neben ihm aussicht; ber Florens hat einen Ruden und Schenfel und Waden, wie fie nur fein muffen. am Morgen, wenn ich ihn wieberfebe, muß ich mich aber ihn vermundern, benn mir bancht faft, bag et gue febenbs macht, fo bag ich oft filiche begieffen fant. wo das hinaus will, ob er fich etwa gar in ben Ropf gefest bat, ein Offefe an werden. Et bat Mine Rin:

ertrankheiten gehabt, mitch Denkind strengt er sich auch icht men Streigen er ist so vercheiden genacht nachmet lebeiten zum thun und in den Tag hinein gum leben. den will ich also bei der Gevatterin, bei der Wittwe den die die Tehre thun, da soll er ein Schlächter werden, so kann er wohlt mit der Zeit sein Gluck nachen. Isth habe deswegen dach schon mit best Samsrecht gesprochen, der Jest vie Wirthschaft sur ihren Rann, für den Cajus, sührt.

Sufanne.

3ch benfe nur, Clemens -

Paß mich ausreden, hernach sage, was bu denfit, dieh, es ist nicht mehr als billig und nicht mehr als kerlich gehandelt, daß ich sorge, daß mein achter bohn Claindius hoher in der Welt hinauf kommit, daß ihm auch mehr an Vermögen hinterlasse, als einem efundenen Kinde, das ich aus Barmherzigkeit zu mir enommen, das keinen Vater hat, wie der Florens, nd darum habe ich diese Anordnung getrössen und ich inke, es wird so recht vernunftig sein. Nun welft alles; sage nun, was bu denkst, oder gedacht hast.

Sich dente nur, ob fich nicht noch einmal die Eltern Blorens anfinden follten.

Elemens.

Mer weis "mo, digisind! Junge Leute, man, kennt die Wolfenide foin Machdenken hatten, die sich in Teinte Gindlichteit wergaben. Ide anifein Kind hachten id die nun in der Anglienirgend damit hin wusten. In sie sie und in der Anglieningen damit hin wusten.

Ju than, hat Moth! und voch find Kinder Segen, and Dass man inichts Liebers mag auf Erden begen,

Sufanne tommt mit Claudius und Florens.

#### Clemens.

Da feit ihr. Bort mal, meine lieben Rinder -Steh grade, Claudius, nicht wie 'n fleines Rind, -Sieb fo - bie Beine etwas auswarts. - Recht fol-Bort meine lieben Rinber ! wie ein Bater Sab' ich fur euch bis biefen Lag geforgt Und will es thun bis an mein felig Enbe. - Plorens, den But kannft du mohl immer abziebn, Wenn mit bir fpricht bein alter Bater. Ihr feid nunmehr in jenes Alter fommen, In dem der Mensch fich die Bestimmung mablt Es giebt 'ne Beit im Leben, mo jedweber Bei fich fubit, daß er ju Berftande fommt; Berftand ift feinen Stand fich mahlen, mer Dazu nicht den Berffand gebraucht, ber fann Wohl fagen, er fei unverständig, benn Berftand ift mit bem Stand ein einzig Ding, 3m Stand fein Stand gu mahlen, ift Berftand.

Claudius.

Mein theurer Bater, ich bin zwanzig Jahr,
Ihr habt an mich gar viel gewändt und Lehrer
Und Geld, Ermahnung; Liebe nie gespart,
Schon lang' wollt' ich euch bitten, ans dem Hause
Wo' in die Lehre 'mich' zu thun, die Mutter
Fing immer an zu weinen: aber seze
Bin ich erfreut, die Rede anzühlbren;

#### Clemens.

u, Sobn, das maren rechte guldne Worte. jah's bedacht und dein Salent erwogen, alten Freunden bin und her gesprochen, ift burchaus jum Geldwechster geboren. lieben Rinder, ihr feid glucklich bran, ibr noch einen Bater habt; fo gut ' mir es nicht, ich war ein junger Bursch hatte meine Eltern icon verloren, jemlich Erbtheil mar mir jugefallen, halfen schlechte Menschen mir verzehren, jatte feine Renntniß von der Belt, lieh mir ab und gab mir niemals wieder, langnete, ber bat um langre Prift, mahnt' ich und eh ich es denfen fonnte, er, fatt mir ju gablen, mehr geborgt. Rricg entstand, ich murbe frisch Golbat, chte mir mein Beil, fam gut bavon, rachte brauf, anfaffig mo ju merben. gefiel mir wohl, ich hatte noch. theil ber Erbschaft gut verwahrt und fauft Meder, einen Beinberg, handelte, tleinen erft und nach und nach im Großer purte Segen, boch gefiel mir nicht m ju fein, ich fab bier eure Mutter, ubiches Dladchen, auch vermogentlich, m, gefiel drauf eins bem andern und vurden Dann und Frau. Bir friegten Rind j ging ich auf die beil'ge Pilgerfahrt, ilem ju febn und viele ganber, n ich euch icon oft ergablt des Abends. baut' ich brauf bas schone große Saus, Banb. 12

In dem wir jesund wohnen. Seht, ihr Jungens, Ich will euch das als Beispiel nur erzählen, Wie man sich in die Welt muß schieden lernen, Wie man muß suchen, vor sich was zu bringen, Ihr sollt euch daran ein Erempel nehmen. — Nun, Florens, auch mit dir ein kluges Wort! Nicht wahr, mein Sohn, Nechnen ist nicht dein Fach? Sist schwer, die vielen Sorten Geld, das Agio, Wie viel's in Munze macht, wie viel in Gold, Wie hoch der Cours steht, das verwirrte Zeug all Im Kopf beisammen stets zu haben? Nicht?

# Florens.

Zeitlebens mußt' ich bas nicht flein zu friegen. Elemen s.

Saft Recht, es ift ein knifflich, feines Ding, Das nicht in alle Ropfe will. Bor' ju! Bas fagft bagu, wenn bu ein Schlachter murbeft? Lach nicht, mein Gobn, bas ift ein gutes Ding, Und wenn ich bein' Statur und Buche und Bilbung Betrachte, Scheint's, dahin will bein Genie. Dein Budel ift fo recht, die Ralber, Schweine, Mir nichts bir nichts zu tragen, aufzuhangen: 3ch seh dich mit dem Beil borft nicht und fiehst nicht Die startsten Ochsenknochen haun, daß's fracht. Und bann wird Burft gemacht, ba fallt mas ab, Die besten Biffen bebft bu auf, trintft Bein gu, Bas übrig in der Megig bleibt, bas bratft bu, Gelt, da wird noch ein rechter Rerl aus dir? Sieh nur die Megger an, die Rnechte, Dagbe, Die Fraun und herrn, wie roth, wie Milch und Blut, Wie dick und fett, wie festes Rleisch an allen.

Beißt noch, wie dic Gevätter Cajus war? Ind seine Wittib ist ein rundes Weit, Da kömmst du hin, mein Sohnchen, in die Lehre, — ach nicht nicht bei der Fran, bei der zu letnen; bumprecht soll dich abrichten. Aber still! Ber weiß noch, was es giebt, du bist recht bubsch, Die Frau ist noch nicht alt, manch Junggesell Racht sein Gluck bei den Wittwen und sie sind Ersahren in der She, — doch zur Sache, — ja, was ich sagen wollte, mein Sohn Florens, Draus hab ich ein Paar Ochsen angebunden, Recht seist und dich, damit geh in den Scharren, Sag, daß du lernen willst, hau sie zu Studen, Fang zu verkausen an und sei recht slink.

# Florens.

Mir ift's schon recht, ich nehme meine Ochsen. Mutter, Abe! Er, Bater, leb Er wohl! Ift's Feier, Abend, komm ich wieder hers

## Claudius.

Ich will auch meine Rechnung fertig machen, Nochmals Cebant' ich mich der Sorgfalt, Bater. 45.

#### Clemens.

Nun ist mein Berz ganz frisch und leicht. 'Ne gute Ehrliche Haut, der Florens, keinen Stolz Und keine Kniffe. Komm, wir wollen gehn Und unfern Nachbar Ludwig jezt besuchen. Ke gehn.

# State: Gumprecht.

Gumprecht.

Bollt ihr nur gar nicht boren, mas ich fage?

Beate.

Das, was bu meinft, liegt beutlich ja am Tage, Du willst gern Meister werben, in ein Brod Dich segen, brum —

# Gumprecht.

Doch hort nur meine Noth, Wie ich euch liebe, wie ich euch gewogen.

#### Beate.

Schon manche Wittwe wurde so betrogen.

# Gumprecht.

Ich bin euch gut, bei Sankt Denis, ich schwöre, Daß ich euch einzig und allein verehre, Daß nur die Liebe mich allmächtig treibt, Was ihr auf Nechnung meines Geizes schreibt; Ich führe eure Wirthschaft ehrlich, treu, Ich sehe nach, daß nirgend Mangel sei, Ich bin nicht alt, dazu seid ihr noch jung.

# Beate.

Mun hort nur auf, ich habe schon genung. Ift es nicht arg, daß alsbald die Gesellen Bei einer Wittwe sich als Liebsten stellen? Mir dunkt es besser, ledig so zu leben, Als mich von neuem in das Joch begeben, Und wenn du meinst, ohn' dich könnt' ich nicht bleiber So will ich die Handthierung selber treiben.

# Gumprecht aften.

Ich weiß es wohl, warum so barsch und toll Die Dicke thut, der Meister Clemens soft Ihr Schwäher werden, dessen großer Bengel Dunkt ihren Augen nur ein schoner Engel. Der Jung' ist aufgeschossen wie ein Pilz; Berkuppeln will ihn nun der alte Filz Mit Frau Beaten, weil er Geld hier weiß, Doch führ' ich ihn gewiß noch auf das Sis.

Chriftoph, Peter tommen.

Gumprecht.

Bas wollt ihr benn? Sabt ihr ben Rauf gethan?

Christoph.

Beht nur im Hof die Hämmel selber an, Bo dick, so feist, das Herz lacht ein'm im Leibs.

Bumprecht.

Bas foll denn mit den Ochsen das Getreibe?

Peter.

Ein junger Bursch hat sie da angebunden, Er sah und zu, als wir im Hofe Kunden.

Gumprecht.

habt ihr bas Gelb benn auch bereits bezahlt?

Christoph.

Der Sandel ift gemacht, doch fagt der Alt', Er muß' noch vor mit euch, mein Gumpert, sprechen, Dann auf den handel nochmals mit euch zechen.

Gumprecht.

Beht nur hinaus und treibt fie in den Stall, Mehmt Rothstein, zeichnets auf den Buckel all. Die Knechte ab. Florens tommt.

Slorens.

Seid ihr der Gumpert? Sagt!

Gumprecht.

Bas foll benn ber?

Florens.

Mein Bater schickt mich mit den Ochsen ber, Die foll'n wir schlachten.

Gumprecht.

Ihr wollt, wie es scheint,

Ein Megger werben.

Florens.

Bohl, der Bater meint, Es giebt hier in der Megig gut zu effen, Auch alten Bein, den wird man nicht vergeffen Dazu zu trinken, dann wird's mir bekommen.

# Gumprecht.

Ich meine, großer Talp, bu bist gefommen, Des handwerks nur zu spotten, beiner Wege Geh alsbald mit den Ochsen, willst nicht Schlage.

# Florens.

Sch kann wohl gehn, doch find die Ochsen gut, Bedenkt auch recht, mein Gumpert, mas ihr thut, Ich furcht' mich nicht, und kam's jum handgemenge Bar't ihr gewiß am folimmften in Gebrange.

# Gumprecht.

Der kommt nicht wieder, nun er einmal fort. Nochmal anbringen will ich nun mein Wort. ab.

#### Strafe.

Ricard mit einem galten, Anton.

Richard.

Ich fomme von der Jagd und bin jest mude, Ein andermal fragt wieder bei mir vor.

#### Anton.

Richard.

Bo klagt ihr reichen Burger, habt stets Geld, Und oft noch Noth, es an den Mann zu bringen.

Walther fommt.

Richard.

Bo bleibst du, Walther?

Balther.

Euer Pferd war heiß, 3ch hab's im Schatten etwas gehen lassen, Daß nur das arme Thier nicht gar verschlägt.

Anton.

Bersprecht mir's boch jum nachsten Pferdemarkt; Denn da brauch' ich die Summe gar zu nothig.

Richard.

fun gut, es fei, mahnt mich nicht auf der Gaffen, Die Leute mochten wohl Kuriofes benten. Anton ab.

Balther.

lls ich das Pferd im Schatten feste hand.

Ram um die Eck ein singer Bursche her Und zog sich mit zwei starken feisten Ochsen; Die wurden vor dem Pferde scheu und sprangen Beiseit, handthierten mit den Hornern, stießen Und trieben Unfug, mir ward beinah bange, Mein Junge aber nahm sie bei den Kopfen Und schmiß den einen häßlich auf den Rucken, Den andern schlug er so mit seinem Stricke, Daß beibe stilke wurden wie die Lammer.

### Slorens fommt.

# Balther.

Das ift der Bub, man fieht es ihm nicht an.

# Rlorens.

Nein, Wieh zu schlachten ist nicht mein Handthieren, Die Ochsen sind ein unverständig Bolk. — Schau doch, was hat der Herr da auf der Hand? Mein Lebtag sah ich noch nicht solchen Bogel. — Berzeiht, mein ebler Herr, wenn ich zu dreist bin, Wollt ihr mir dienen, wie nennt sich der Bogel?

# Richard.

Das heißt man einen Falk, mein guter Junge, Gin Sperber.

# Florens.

Ei! sieh ba! hab mir schon langst Gewünscht, ein solches Federspiel zu sehn. Wie sieht er doch so scholl und adlich aus! Da hat er auch die Schellen an den Beinen, Die klingen wohl gar sieblich in der Luft?

k.

Richard.

So hort!man Ihn, wenn er hoch oben fliegt. ....

Rlorens.

Da sist er auch in seiner Saube, gang so Bie man es mir beschrieben hat. Berkauft 3hr nicht den Bogel?

Richard.

Wenn sich's einmal trifft.

Florens

last mir ihn ab.

Richard.

D, geh nach Saus, mein Buriche, nimm beine Ochsen, bas ift bein Gewerb.

Florens.

Rein, ebler herr, lagt mir ben schonen Sperber, Sagt nur, mas ihr begehrt.

Richard.

Die beiben Rinder.

ab mit Balther.

Rlorens.

Gern, nehmt fie, aber laßt fie balbigft schlachten, Dem einen hab' ich eins verfet, mir daucht, Er durft es spuren, denn er ift so still.

Richard.

Da nimm den Sandschuh und den Sperber auch. Bin ich ein Ochsentreiber worden? Komm, Mein Walther, fuhre sie mir ftrack nach Saufe.

# Florens.

Das war ein Sandel! Ei, das ift ein Boget! Bie wird sich über den mein Vater freuen!
Ich hab' 'nen Falken! — Nimm die Müß mal ab, Du Klausner, — daß dich! wie so klug er schaut!
Juchhe! ich bin doch ein glückselger Mensch,
Der allerbeste Kauf ist mir gerathen! gebt ab.

#### Paus.

# Clemens, Sufanne.

### Clemens.

Der Herr Ludwig ift ein guter Mann, ich tomme immer mit recht vergnügtem herzen von ihm.

# Sufanne.

. Er weiß so viele Reuigfeiten ju erzählen.

Slorens fommt mit bem Sperber.

Florens.

Bater! feh Er da!

# Clemens.

Wo tommst bu her, Plisjung! Saft die Rinder ichon geschlachtet?

# Florens.

Ei nein! das ist meines Thuns nicht. Ich kam in die Megig, da fuhren sie mich mit losen Worten an und drohten mir gar mit Schlägen, da ging ich wie ber fort.

#### Clemens

Und wo haft bu benn meine Rinder gelaffen?

# Florens.

Aber feb ber Bater boch nur ben Bogel an! ein gar ihdner vornehmer Sperber, ber kann in die Luft fteis jen und den Reiger herunter holen, von wo ihn kein luge mehr sieht, dazu hat er Schellen an den Beinen, je klingen, so wie er sich im Fluge bewegt.

#### Clemens.

# Und die Ochsen?

#### Rlorens.

Run die hab' ich dem herrn gegeben dafür, bhant nur! wenn ich ihn so auf der hand trage, urfte man mich wohl fur einen Stelmann halten.

### Clemens.

Jung, bift unfinnig? bift toll? O meine schonen ichsen! dummer Jung! Gelbschnabel! Das hat man won, wenn man Schaftopfen was anvertraut. In anz Paris find' ich so schone feiste Ochsen nicht wieser, so großtopfig, so trummhornicht, so vollwampig. i, daß dich! du Blistrot! schaff' mir die Ochsen ieder.

# Florens.

Saben wir doch den Bogel dafür.

# Clemens,

Bas Bogel, du Lausjung! ich bin tein Jager, ist nicht meines Amtes zu beizen und zu jagen. Mir ergehn die Sinne noch.

# Florens.

Nicht wahr, weil er so schon if? Aber mo le ich nur den herrlichen Bogel? Ich denke, auf mein Rammer wird er am besten sein, da widerfahrt ih gewiß kein Leid. hat er dem Bater nicht auch scho das herz gestohlen? Seht, Mutterl ein Falke, mi heißt ihn auch einen Sperber.

#### Clemens.

Du thörichter Knabe, ich muß fast über bi lachen. Bas hilft's, bas ich eifre und schelte, er hi gar nicht einmal barauf. Nun verforg nur beinen Bound ist nichts, als was er bir einbringt, so wirst schon gewahr werden, welchen herrlichen Kauf du geth hast. Biorens ab.

# Sufanne.

Saft bu bich geargert, lieber Mann?

# Clemens.

Wenn ich den Schaden verschmerzt habe, ift mehr jum Lachen. Sag' ich's, es wird aus dem Rinnichts, der Kopf sigt ihm nicht auf dem rechten Fl Ich denk, ich laß ihm eine Weile die Gelbsäcke t Claudius nachtragen, unterdeß findet sich fur ihn weine andre Bestimmung.

# Gufanne.

Das ist das beste, sonst konnte sich der Claud mal erhigen von dem Gewicht, darauf erkalten i krank werden. Aber bem Florens thut gar nichts Schon, beibe ab.

Doct.

hornvilla, Alivns.

#### Alivns.

Und immer brummen, immer schelten,
Ich halt's nicht langer aus, pos Belten!
Ich laufe in die Bust' hinein,
Dann bleib' fur dich, du volles Schwein!
Besoffeit tommt er stees nach hause,
Dann macht er Lärmen und Gebrause,
Bei Tag, bei Nacht; niemals nicht Ruh,

# Bornvilla.

So ist es recht, das heißt ja eben Im Wehestand, im Chstand leben, Jest hin ich voll und ziemlich froh Drum geht dein Schimpfen dir noch so Im Stillen hin, besinn' ich mich,

# Alipus.

Die bist du still, ein ewig Zanken, An Einigkeit, Ruh, kein'n Gedanken, Was willst du denn? Was haft du vor? Besinne dich, du bist ein Thor! Was soll das Toben, Fluchen, Rasen?

# Hornvilla.

Mir drehst du warlich keine Nasen, Ich sobe alles wie es ist, and mist. Mein' Ehre, die liegt auf dem Mist, Du hast mich doch, trop allen Schlägen, Daß du dich oft nicht konntest regen, Erog aller Borsicht, aller Bacht, Bu einem Hahntet doch gemacht.

### Minus.

Das ist nicht mahr, ich liebe bich mit bu meinem Leid zu inniglich.

# . hornvilla.

Wie kommt's benn alfo wohle du Rang. Daß wir noch immer gang und gar. So ahne Kinder, ohne Erben? Mit mir wird wohl mein Stamm ausserten.

# Alivus.

Es war ja Schade um bie Art.

# Hornvilla.

Nach mir bleibt nicht mal ein Baffard; Sonst hatt' ich boch noch Vaterfreuden, So plagen mich nun alle Leiden, Liegt's denn an mir? Sprich Wahrheit taus!

# Alivns.

3ch hab's genug und geh in's Saus.

#### Gin Soldat tommt.

# Solbat.

Seid ihr der herr von diefer Schenke? Hornvilla.

Mun ja, mein Freund, fo wie ich bente. Solbat.

Es werden Truppen ausgehoben,

Die Lurken fangen an zu toben, der ich gehr umber und suche Leut, Die tuchtig find in Kriegeszeit.

Bornvilla.

Soll ich benn etwa mit euch gehn?

: Soldat,

Da mußtet ihr anbers aussehn, Ihr waret ber Miliz ein Schander, Ihr taugt nicht mal zum Marketenber.

hornvilla.

Ru, nu, ich tracht' nicht nach ber Ehren.

Goldat.

Ich will hier was bei euch verzehren, Ift eure Frau benn ausgegangen?

hornvilla.

Die werdet ihr doch nicht verlangen, Um unter euch Dienfte gu thun?

Soldat.

Ich will bei euch die Nacht ausruhn, Die Frau ist mir seit langst bekannt; Ihr seid nur dumm, Me hat Berstand, Und seht, es ist euch zugeschworen, Macht ihr viel Larmen und Numoren, Ich greif euch alsbald bei dem Kragen, Stoß euch die Hellpart in den Magen.

# Bornvilla.

Ich fürcht' zwar sonst ben Tenfel nicht, Jedoch mir hier mein Muth gebricht, Soldaten niemals Spaß verstehn,
Da muß man durch die Finger sehn,
Bon je hab' ich mit Wehr und Wassen
Nicht gern gehabt etwas zu schaffen;
Solch Ding geht auch gar plötzlich los
Und giebt euch einen Stich und Stoß,
Im Bauch hat man so mancherlei,
Lung, Leber, Herz und Nagen fret,
Das treibt mitsammen sein Handhieren,
Da kann man's Leben leicht verkieren;
Das Schwert mag gehn grad oder krumm,
Irgend etwas trifft's immer drum.
Was kommt denn da so klägelichen.

Ein Mond tommt.

# Mond.

O fchugt, um Gott's Barmherzigkeit. Mich Armen in ber Ginsamkeit, Benn ihr zu Christum euch bekennt Und seinen Unterthan euch nennt.

Sornvilla.

Wer feib ihr benn mit eurem Greinen?

# Mond.

Wer sollte doch anjest nicht weinen? Es streifen durchs Gebirg die heiden Und thun den Monchen tausend Leiden, Die Einstedler entslichen all, Der Libanon ertont vom Schall Des Rriegs, er ist von Baffen voll,

Rein Frommer weiß, wohin er foll, Die Riofter fiehn in Angft und Dein. D Lieber, nehmt die Dacht mich ein, Laft mich in euer Saus eintreten Imb vor bem Sturm und Froft mich betten

Bornvilla.

So tommt nur 'rein , ein Christenmann Ift drin, der all uns ichugen fann, Ein Rrieger, tapfer, ohne Graun, Er figt dabeim bei meiner Fraun.

Ħ,

#### Paris.

Ronig Dagebert, Bijchof Arnutphus, Pepin.

Ra. Dagobert.

Mein, edler Majordomus, tadelt mich Richt drum, daß nur mein einziger Gedanke, Rein Sehnen in der Nacht, mein Bunfch am Tage Dich dabin ruft, mir dies Gebau, den Dunfter Des beil'gen Dionnfius auszuschmucken. Die Mauern find schon aufgerichtet, nur In Bilbern fehlt es noch, an heil'gem Schmud, Dann wollen wir die Beibe icon begehn.

Depin.

Bie burft' ich tabeln euern frommen Ginn, Den edlen Willen, den ihr Gotte widmet? Allein ermagt, wie ihr fo viele Guter Der Rirche ichon geschenkt, ben Schat erschöpft, Benn Reinde einst die Lander überziehn, Belch Wehr wollt ihr entgegen ihnen seien? L Banb.

# Arnulphus.

Des herren Macht, der ftets die Seinen fchige. Ber mochte bost klainglaubig wohl parzweifeln? Gin segensreicher Friede, schirmt das Land, Willes, Mit Bommen Feinde, nicht mit Gold und Siffer, Mit Muth und Eisen muß man sie betämpfen.

Depin.

Ihr feid ein Mann ber Kirche, heil'ger Bischof, Da buntt euch Krieg so leicht wie Meffe lefen,

Arnulphus.

Ihr laßt da Politif und Klugheit walten, Wo es berfelben, Gottlob, nicht bedarf; Borüber sind die wild bedrängten Zeiten, Wo Morden galt, ein Krieg den andern trieb, Ein Bolf sich rasend auf das andre fturgte... Wit Clotar ging der hader in die Grube, In Dagobert seh ich den Frieden bluben, Als Jüngling schon empfand er diesen Trieb, Die Religion zu schützen und zu pflegen, In ihm besitt das Land den schönsten Segen.

Rg. Dagobert.

Nicht also habert, treffliche Genossen, Rein Zwiespalt muß die Freunde mir entzwein, Des Blutes wurde wohl genug vergossen, Jest giebt die Eintracht ihren milben Schein, Drum sei der Friede friedlich auch genossen, Der Rrieg soll nicht in unsern Sausern sein, Der Himmel nimmt zuruck die edlen Guter, Starkt Eintracht nicht die dankbaren Gemuther.

Ich habe felbst in meinen jungen Jahren Schon Zwiefpalt, haß wie Angst und manches Leib,

Distrann, Berfolgung, bieterni Krieg erfähren, Damals, in jener trüben Unglückszeit, auch der Wisternichten Beinbesschaaren und bei Mein eigner Bater, o wie mich tief reut, auch der Das Lucktsinn und der Jugend wilde Tagen auch Mir brachten, so wie ihm die schwere Plagen auch der

Du weißt, Pepin, wie ich entflohen war,
3u Dionysius heiliger Capelle,
Du famst vom König mit gerust ter Schaat,
3ch kniete nieder auf geweihter Stelle,
Sie schützte mich vor jeglicher Gesahr,
Da wurden mir die bloden Augen helle,
Die Krieger wichen, ich blieb ohne Sorgen

Da bacht' ich aller Worte, aller Lehren, Die mir Arnulphus freundlich stets gegeben; Mir waris, ich sonnt' ihn seiber prechenischen; Bie er erzählte von der Heil'gen Leben; Ich ward gerührt, mir selbersmußt' ich schwörens; Fortan nach häherm Gut und Glück zu streben.:

Es war um mich die allerstillste Nacht, am himmel funkelten die ew'gen Sterne, Da ward mein innres herzlicht angefacht. In Dem unbekannten Trieb nach jener Ferne, Do ward die Zeit mit Beten hingebracht, In In meinem Geiste glanzten neue Sterne, Dann ward mein Aug' vom suffen Schlaf unshallet. Rein wacher Geist mit lautrem Glanz erfüllet.

Drei Minner fah ich herlich mir erscheinen, Sie trugen hohe Gettlichkeit im Blide, Dem Anblid mußt' ich fromme Thränen weinen, Weil ich so innig mich im Schaun entzücke, Ein langer Bart schmudte ganz weiß ben einen, Die andern traten seinem Glanz zurucke, Er sagte: Ich bin Dionysius, Der Eleutherus, jener Rusticus.

Als ich Sanct Pauli Predigten vernommen, Fuhlt' ich mich auch vom heit'gen Geist getrieben, Auch diesen ward die Decke weggenommen; Sie mußten wohl die Worte Gottes lieben, Jur Frommigkeit war unfer herz entglommen, Darinne war das Kreuz uns eingeschrieben, Begeistert drauf mit den Marthr, Gesellen Bertraut' ich mich den abendlandschen Wellen.

Bir wollten Gallia mit bem Bost erfreuen,
Paris vernahm bas Evangelium,
Es wollte Christus uns die Kraft verleihen
Und viele kehrten sich zum Glauben um;
Bie mochten wir die Macht der heiden scheuen?
Sie griffen uns, wir alle kamen um,
Beglückt, mit unserm Blute zu bezeugen
Die Bahrheit, die kein Glaub'ger barf verschweigen

Gin frommes Weib gab uns oin stilles Gtab, an Der Ruheplas war neben ihrer hatte, Bon ihr floß manche Thrane brauf hinab, de beiete fur uns nach Christensitte, Bis man uns drauf diese Capelle gab. Doch wenn du glücklich bift, hor meine Bitts,

Laf nicht, die Lehrer, uns vergeffen werben, Ein schon Gebau erheb' fich von der Erden. -

Nein, sprach ich, frommer, gottgesandter Mann, So moge mir mein schönster Bunsch nie gluden, Benn nicht geschicht, was ich vollführen kann! Bie mußtet ihr, verfolgt, der Macht euch buden, Doch nunmehr fängt ein neuer Glauben an, Nun soll man euch verchrt herrlich erbliden, Bas Reichthum, Pracht, Gold, Demant in sich führen, Soll glanzen, leuchten, euch glorisieren.

Ein hoher Dom soll machtig sich erheben, Drein sollen Bilder, Erucifize prangen,, hindeutend auf des Christ's, der heil'gen Leben, Biel Ampeln sollen von der Wolbung hangen, Rufit soll herzen zu erwecken streben, Damit, wann Cymbeln und Posaunen klangen, Dit Andachtsgluth die Seelen sich bedecken Und ihre herzen auf den Altar frecken.

Dies Wort hatt' ich ben Heiligen verpfandet, Im Morgen war ich mit Clotar verschnet, Der Bater hatte nach dem Sohn gesendet, Rir ward mein Leben unverhofft verschonet, Basod hatte er die Pilgerfarth vollendet, Borauf man mich auf seinem Stuhl gekrönet, Nun mögen andre Reich' und Ruhm vermehren, Doch mir genügt, die heiligen verehren.

Das sei mein Ruhm, mein Reichthum, meine Macht, Die Liebe, die ich Gott im herzen trage, Das Schonfte, Roftlichfte sei bargebracht, Damit es ihm von anfrer Liebe fage, Berschwunden ift die alte heiden Nacht, Ber Chrift ift, freue sich am heitern Tage, Bas nur in starrer Erde bluht an Schägen, Soll man der Andacht jum Gebenken segen.

# Eligius tritt ein.

# Eligius.

Mein königlicher Mann, es ift im Tempel Das Erucifir so eben aufgestellt, Es dient dem gläubgen Bolke zum Erempel, Der hohen Pracht erstaunt die ganze Welt, Es ist, wie du die Kirche liebst, ein Stempel, Wie's Perl, Smaragd und Rubin in sich halt, Was vom Gestein, Gold übrig blieb, Demant, Hab' ich in beinen Schaß zuruckgefandt.

# Rg. Dagobert.

Ich forge ftete, daß dir nicht eingebracht Die Mube wird, die du darauf gewendet.

# Eliqius.

Mir gnugt, bag ich bas heil'ge Bert gemacht, Ich bin zufrieden, daß ich es vollendet.

# Arnulphus.

Ihr habt fo fromm und geistlich stets gebacht, Dafür wird euch der schönste Lohn gespendet.

# Rg. Dagobert.

So eilen wir jum Tempel, uns des neuen Gelungnen Bertes insgefammt ju freuen.

fie geben.

# Spaziergang mit Baumen.

#### Ricard affein.

Belch wild Gebrang' ift borten auf bem Markt ion Rossen und von Menschen! schone Bengste!

Claudins und Gumprecht tommen.

#### Claudius.

Run, Gott bewahre! konnt ihr denn nicht sehn, Daß ihr die Leute mußt so schrecklich ftogen?

# Gumprecht

36 hab' nicht Zeit, vor jedem Narren Umweg 3u suchen, seht euch felbst ein bischen vor.

#### Claudins.

Sold Schlächtervolt ift grobe Nation, Ind ift nun Viehmarkt vollende, meinen fie, Die ganze Welt ift nur fur Ochfen da.

# Richard.

Da seid ihr ja, ich wollte bei euch wechseln, jch hab' heut eine Summe zu bezahlen.

### Claubius.

ich friege gleich das Geld, fommt nur nachher, Rein edler herr, jest richt' ich meinen Lifch.

# Richard.

Joch lang' ju warten hab' ich feine Beit.

gege.

# Rubolf, Emmerich tommen.

Rubolf.

Glaubt mir, das ift ber bbfefte Sallunte Bon allen, die mit Pferden zu uns tommen.

Emmerich.

Er weiß sie anzubringen, auszustreichen, Die Augen orbentlich kann er bezaubern, Die Preise macht er übermäßig hoch, Man thu' auch, was man will, man wird betrogen, Erfährt er's dann, so lacht er sich halb todt.

# Bolfhart tommt.

# Bolfhart.

Mun, meine gnab'gen herrn, ist euch ber Bengst Denn nicht anständig? Seht, bei meiner Seele, Das ist ein Pferd für einen König, stark, Gewandt in Schenkeln, kleinen Kopf, die Mähne So rein, gedrungner hals und breite Brust; Dabei zum Springen, Laufen abgerichtet, Boll Kraft'und Muth, das ware zum Turnier, Jur Pracht, Wettrennen wohl für euch ein Pferd.

Rud off.

Doch beine Preise sind ja immer jubisch.

Bolfhart.

Es kostet mich fast felbst, was ich gefodert.

Rudolf.

Last's uns noch mal vorführen.

Bolfhart.

Ja, fehr gerne

Und fommt dabin, genau es zu betrachten.

Ke gehn.

# Bertrand tutt ouf.

### Bertranb.

seins war auf dem ganzen Markte nicht. wiel der Raufmann dafür fobern mag.

# Bolfhart tommt zurud.

# Bolfhart.

tang nur, tang nur, Schwarzer; wie er schnaubt, ? er die Fuße fest, was das gebaut ift!

### Bertrand.

s forbert ihr benn fur ben Rappen ba?

# Bolfhart.

: Gnaden, ftraf mich Gott, unter vierhundert in ich ihn meinem Bruder felbft nicht laffen.

#### Bertrand.

feid nicht flug. Was gilt es, um dreihundert ... er euch feil und das ist noch zu viel.

# Bolfhart.

geht nicht, mein Berr, bas Futter ift ju theuer.

# Blovens fommt mit bem Belbfacte.

# Blorens.

wird heut heiß und das Gedräng' ist groß, Jahrmarkt macht die Menschen alle wild. — ch schones Roß! das trabt und springt so muthig, imir das Herz mitspringt in meiner Brust. Aselge Ereatur, die auf dem Pserde

Ausreiten durfte, über Graben fringen, Joch von der Erde unter fich jurfühlen Den stolzen Gang, das Schnauben und das Punften Bu hdren! Wie es halb sich wehrt, halb spielt Gegen den blanken Zügel! War's doch mein! Ach, das muß große, große Summen kosten, Die kann ein Nitter nur, ein Graf erschwingen. Sieh, wie er baumt! Mir daucht, ich sollte besser Ihn reiten, daß es aveliger stunde. Was hilft's doch nur, die Gelder immer zählen, Umwechseln und von neuem wieder wechseln, Konnt' ich mir jemals solch ein Roß nur kaufen!

Lat gra Bertrand. global grown and

Dreihundert funfzig, seht, das ift das Lette — Wolfhart.

3ch fann nicht, ebler herr, ich feste ju.

Bertrand.

Ihr werbet euch befinnen, wenn ich weg bin. - wife-

Bolfhart.

Raufer genug, nur fehlt es ftets am Beften, Die jungen Leute find nicht recht bei Gelbe.

Florens.

Das ift das schönste Pferd, das ich im Leben Gefehn, mich wundert sehr, daß es die herrn Nicht besser schägen.

Wolfhart. Das hat feinen Saken.

Riorens.

Wie theuer ist benn wohl das schone Thier?

# Bolfhart.

M mir ziemlich viel, wierhundert Pfund. But 16

Florens. 1711

hundert ?

Bolfhart.

134, feinen Dufaten wen'ger.

Florens.

mehr? Was sind doch nur vierhundert Pfund?. herr, ich muß euch sagen, mich verwundert, ihr solch herrlich Pferd so wohlseil laßt, bas ist Unrecht, seht, in diesem Beutel richtig eingezählt funf hundert Pfund, ihr's nicht übel nehmen, wenn ich euch chlechtes Geld anbiete und euch bitte, mogt das eble Noß mir dafür lassen?

Bolfhart.

junger herr, ber Sandel mar' mir recht!

Florens.

nt, tretet unter's Rirchendach mit mir, ft es ruhig, da will ich aufgahlen. se gebn.

Rudolf, Emmric.

Rudolf.

Pferd tauf ich in meinem Leben nicht.

Emmrich.

it schon fort. — So viel Geld ift's nicht werth.

Rudolf.

rar ist auch die ganze Bestie nicht, ft nur, daß man solch Pferd gar gerne hatte.

# .Emmrich.

Je nun, ein andermal, 's ift ofter Martt: "in gin.

Molfhart tommt jurdet mit dem Geldbeutel. Das muß ich sagen! Was man nicht erlebt! Konnt' ich mich doch des Lachens kaum enthalten. Er giebt mir hundert mehr, als ich gefodert Und bittet noch, ich soll nicht bose werden. Der junge Mensch ist wohl im Kopf nicht richtig, Besoffen, oder hat das Geld gestohlen. Mir eins, ich geh' davon, es könnt' ihn reuen, Er kommen und den Beutel wieder sodern. ab.

#### Stube.

# Clemens, Ludwig.

# Clemens.

Erinft noch, Gevatter, trinft das eine Glas noch!

3ch nehm' es fur genossen, warlich, bin nicht Im Stande, außerdem verderb' ich mir Das Mittagbrod burch allzustarkes Fruhstud.

#### Clemens.

Wir werden alt, wir werden ziemlich alt, Es ist nicht mehr die Munterkeit, wie ehmals, Ich muß mich auch vor Wein ein bischen huten. Ja, was wir lustig waren! ehmals! Wist ihr?

# Ludwig.

Bie follt' ich nicht? Mein Lebtag nicht vergeff' ich's.

# Elemen s.

Manch Lieb haben wir in der Macht gefungen, Manch Madel, wenn fle hubsch, mar, quegespurhausen Und mancher Groschen wurde zugesetzt.

Ludwig- minne Comming big bie

Gevatter, ach! die Jugend ift verganglich.

# Clemens.

Ja, das ist mahr; boch freut uns die Erinnrung. Bart ihr mit auf die Ballfahrt doch gegangen!

# Ludwig.,

habt ihr bas Buch von Palastina noch fit bollnb Morgenland, auf Pergament geschrieben, Bas ein gewisser Abam aufgezeichnet?

Als ab the even zu eine meille. Beides Bone eine ellie, Bonesen eine ba in connangly u Dopos

Benn Winter ift, wollen wir's wieder lesen. Wir ich lieft sich gut; bach mag nicht alles wahr separe Mein die schnweige Manien, Geschichten, wir is dell Die er erzählt, Lebensphilosophie, Bon wilden Thieren, Quellen und was sonst Jum Christenthum gehört, das ganze Wesen, Wan hat es gern, wenn man's auch nicht so glaubt.

# L' Lubwig.

Ber hatte das gedacht, daß ihr mir damals Solltet aus Belschland eine Frau mithringen,
Die euren Kleinen unterweges stillte;
Die gute Antonell', Gott hab sie selig.
Bir lebten recht zufrieden mit einander,
Ein gut Gemuth, besonders als sie erst

# Anton fommt.

... ea he ideali**?Onton.** Se wedge das be Gevatter, guten Morgen. Sier iff's'tubl. Es ift mein Sommerftabden. .e. h.tibes Das ift mabr. Das neue Saus ift hubsch und febr bequem, Die Lage fcon ba vorne nach ber Biefe. Clemens. Es ift auch alles mit Bebacht gemacht. ind recontains, auf Anton. 19 million 218 ich jest eben ju euch gehen wollte, Begegnet mir ba in ber Stadt ein Bengft In vollen Sprungen; machtig, wie die Berg, and Schwarz wie die Radht, und hat fich; beeht fich, fchnaubt, lind rather mal wiver oben auf ihm fust Clemens. 36 weiß nicht, wing was it in in indication of Bei in Generalen ben Anton. Der fin bei beite bei beite beit Florens, ener jungfter Sohn. Bornet C : Clemens, Color bed me Florens? Bie Teufel; - ift ber Junge toll? " Maton. . . in contract of a 3ch wollt' auch erft nicht meinen Augen trann; 1. 3. 3. 3ch 'fag' euch boch, ein Pferd wie 'n wilder Mahrt Ich fprang guruck, bie Leute waren bange, weit ! Da fieß af hateiten grennen genoppien icher nie die Und Sage machen, aber er saß fest. Ein Kind lief queer vie Straße ihm vorbei, Da babes man, was wind wider umgerandt, 1012 rock Er hielt's & Pferd, daß es stund wie eine Maner.

Bliginngigmie fommt, ber Bangel auf bas Pferb? ger biffel auf bas Pferb? ger beifels auf bas Pferb?

Run ging's zur Wiefe, was es mocht und konnte, Ich hab' folch Reiten nimmermehr gefehn, Berständ'gen Leuten wied wom Anschaun schwindlicht. horcht 1 mas da klappert 1 ger ist's ganz gewiß.

Berlier ich bie Erenlas nemalik men gen.

Bewahre Gott, was ist das für ein Thier, Das nimmt mir ja den ganzen Hof fast ein. Bie ist det Junge und das Roß geköninien in dien in andere guberta.

Er streichelt's, wischt ben Schweiß ihm von bem Leibe, Da binbi et's an, als mußt' es nur fo fepin,

Anif Proposition & Louis Comment, 1/2 end 1 find en 1/2

# Sigrent.

Bater, nun konnen wir den Stall gebrauchengenigen &

Jung', sag, was macht du mir fur dumme Streiche?

Das ist ein Pferd, mein Bater! das heißt reiten! Das ist ein andres Leben, als mit Zahlpfenn gen Und Scheidemung die Sande Ismusig machen, Die Sacke Ichleppen und an Nummern benten. 36 bin recht beiß. Bas wieb bie Mriftet fagen! nd Cale macen, ber e fagefeit. e i il daik ni Der Efet bort nicht! Big fommft du jum Rick? :

anomore our ers and or has been be somether et elatoid a

Bar munderbar, ihr glaubt's faum, wenn ich's fage. 26, guten Tag, Berr Anton. Gelt, es Ref ? annigil Sein Diener, mein Berr Ludwig. Rappe beift's, Beilig fo gang schwarz ift. Auf ber Biefe bier 

# Elemen & an an an isabial

Und wo fommt es ber? Berlier ich die Geduld, geht's dir nicht aut.

Florens.

Er wird fich freuen, Bater! 3ch mar bange. Der Raufmann mochte immer wieber tommen, Sein Roß jurude fodern, folchen guten Sanbel hab' ich gemacht. 3ch fam jum Martten Da warb's geritten und fo frag' ich auch: Bas toft't das Oferd ? . Man: fagt, vierbundert Ofund.

## Clemen &

Berfluckt bedanning a fe mit was on and must small

Freilich, benn bas ift gar zu wenig. Bollt ihr bier die armseligen funfhundert Sur's Nog, fragt' ich ben Raufmann -

Clemenk ud au dieb & on

or book or has the fact to the control of the the

### alovens?

Dep handel mar gemacht; wer froh, wie ich? Auffleigen, reiten, fpringen, bas, mar eine, Und der muß nun den schweren Sack fortschleppen!

Clemens.

Rich ruhrt der Schlag —

Ludwig.

Gevatter ihr schwimmt weg.

Die Bur : Antonie ethick bil

De trintt ein Glas, bas wird euch gut befommen.

anners sunger of Florens. But you will be a

Nicht, Bater, das hat Er wohl nicht gedacht, Daß ich so klug im Handel war? Was soll Der Mann mit den schimmligen Groschen machen? So dacht' ich, daran ist nicht Hust nicht Freude, Die saugen nichts, das Noß hat Leben, Kräfte, Go kluge, schöne, groß' und wilde Augen, So scheu und muthig. O, wenn man's recht anschaut, Reint man, man mußt' gleich in den Krieg hipein.

Clemens.

I Schlingel! Barenhauter! Kann das fenn, Ranns in der Welt noch folchen Tolpel geben? Ich halt's nicht aus! der Streich nimmt mir das Leben! Er fpringt auf und faut dem Florens in die Daure. Ja gaufen will ich dich, du Taugenicht,

Raulschellen biefes alberne Geficht -

Bas macht Er, Bater, was ift benn gefchtin?
1. Band.

# Clemen &

Frag' noch, wenn mir bie Augen übergebn Bor Leib, vor Grain, vor Buth! Das ichone Gelb! O einen Prügel her um alle Belt!

Florens.

Ift benn bas Rog nicht gut?

Clemens.

Willst rasonniren, Du Bastard, Spisbub, Satan? Du sollst spuren, Das ich noch Krafte habe, großer Lummel! O weh! ich halt's nicht aus! hilf mir, o himmel!

Bieft ihn nieber und folagt ihn, Sufanne tommt. Sufanne.

Bas giebt's benn hier?

Ludwig. Nun gebt ench nur zur Rus. Klorens.

Nein, Bater, schlag er mich nur immer zu, Ich bin sein Kind, laß er mir nur das Pferd, Das ift viel Schlag' und taufend Pfunde werth.

# Clemens.

Ich kann nicht mehr, in's Grab bringt mich ber hund, Bater und Mutter macht er ungesund, So jagt er täglich Bosheit mir in'n Leib: hatt' ich ihn doch erfaust! ja, liebes Beib, Den Bosewicht, ben mir mein Unglud gab, Er bringt uns beibe an den Bettelfab.

# Onfanna.

n bift gang außer bir. Bas bat's gegeben?

# Clemens.

las muß ich an bem Efel boch erleben! ernunft und Sitten und Menschenverftand leibt lebenslang dem Baren unbefannt. r bort nach nichts, er fieht nach nichts, Schelmftic arrntheiding, Affenstreiche find fein Glucke, Bo er von Blinden fingen bort Romang on Selden in bu ift ber dumme Sans ang wie verzuckt und gar nicht bei fich felber, a macht er Augen wie gestochne Ralber, Benn er von Drachen bort, von Riefen, Schlachten, Bie Ritter fich um Ehr' und Leben brachten : -Birft bu davon bein Brod einft fonnen freffen? a werden dir die Biffen schmal gemeffen. eh, bu Bans : Burft, ba fteht noch etwas Schinten. ben, du kannst doch nichts als effen, trinken! --Riprens fest fich binter ben Gifch und ift.

och wo's zu thun giebt, wo's heißt: Wis herans! a ist mein irr'nder Ritter nicht zu Haus, ein' gute Lehre, kein' Bermahnung nicht, ein Bitten, keine Muh, kein Unterricht, las ich mich quale, ihm nur beizubringen, echnen und Schreiben, Lesen, nie gelingen unn es, was man auch mit ihm lies't und schreibt, as man die Poss'n ihm aus dem Kopfe treibt. o bettle denn auch kunftig dir dein Brob!—
a sist er, frist und hat gar keine Noth, ramt sich nicht mal. Jezt such' ich einen Stock ad klopfe wieder diesen dummen Block!

# Bufanne,

Mein, lieber Mann, fei rubig. Gieben Reit fic no Bas ift bas fur ein gantifch Leben heut'.

# Clemens.

Ja hat fich was zu teben und zu ganten, Ich foll mich bei bem Schlingel wohl bebanten, Daß er funfhandert Pfund mir weggeschmiffen? Die kann ich wohl so mir nichts bit nichts miffen?

# Sufanne.

Bie bift bu, Flarens, denn fo gar pertebrt ?

#### Clemens.

Rauft mir in's Haus den Ochsen da von Pferdl

#### Claudius tommt.

#### Claudius.

Ich wundre mich, daß mir der Bater nicht Den Bruder nach der Wechselbanke schieft — Da sißt der Große ja und frühstückt ruhig — Mun, das muß ich gestehn! — Es kommt da einer So nach dem andern zu mir, fodert Geld, Ich sige in der Sonne, wart und warte, Die Leute gehn zu andern Wechseltischen Und mein herr Florens sigt hier bei dem Schinken.

#### Clemen &.

26h, lieber Sohn, ich werbe fast verructt 3m Kopf, so hat ber Schlingel mich geargert.

# Claubius.

Berr, Jefus, Bas fteht ba in unferm Sof?.
Ein Pferd, fo groß wie ein Rhinozeros !

#### Clemen's.

hat er fix das Selb uns eingedank; coß und dick, wie er da por uns sist, werden wir noch futtern mussen, wenn's ihm gest, daß der Herr nur reiten kann.

#### Claubius.

iottes Namen kann's fur mich verhungern, uhr's nicht an, ich bacht', es wurd' mich fressen, es den hals so aufreißt. 'S ist gleich Mittag, eh' hinein, mich hungert auch nach Effen:

# Rlorens.

nill schon für das Pferd alleine forgen, nnt mich schon und ich versieh's am besten, ann's auch satteln, zäumen, striegeln, alles, oill ihm genne Seu und Hafer geben.

#### Clemens.

ift ihr mas, Gevatter, von bem Jungen?

# Susanne.

lieber Mann, du hast ihn schlimm geschlagen ir nur weh mehr fast als ihm gethan, tonnen doch nicht wissen, was es ist, eb es ihm und sei zufrieden, denn wer weiß, nicht ist vornehmer Leute Kind,

all sein Thun hat doch so was Apartes, leiten, Krieg und Fechten denkt er immer, hn gewähren, Gott kann's also fügen, er noch unser aller Glück mal macht.

# Anton.

ag' euch, Mann, er saß zu Pferde, fo man vom besten Ritter munichen tann.

# Ludwig.

Es ist mit ihm ein recht bedenklich Ding. ::

El'emens.

26, ich bin gang gerschlagen und ermattet. Bolt ihr, Gevattern, nicht zu Lische bleiben?

Sufanne.

Rehmt so vorlieb, bas Effen ift bereit,

Lubwig und Anton.

Danten recht febr. Gefegnete Mahlzeit.

#### Florens allein.

So schlimm schlug er mich nicht in allen Jahrm, Um's Roß will ich es aber gern erbulden. Er riß mich warlich berbe in den Haaren; Ich weiß gar nicht: was war denn mein Berschulden? Das schönste Pferd von allen, die da waren, Ich gabe wohl dafür zwei tausend Gulden, Der Bater aber ist fein großer Reiter, Drum nennt er mich nur einen Barenhauter.

Dich aber, gutes Roß, will ich nun pflegen, Wir beiden find nun gute Kameraden, Das beste Futter will ich dir vorlegen, Bum Flusse reit' ich dich, im Strom zu baden, Du siehst mich an mit beinem Aug' verwegen Und ich verschmerze gerne jeden Schaden. O war' doch Krieg, die Fahnen hochgeschwungen, Wir wollten sein tief in den Feind gedrungen!

### Pallaft.

er Sultan von Babylon auf bem Throne, ber Abmieral, Alamphatim, andre Könige, Krieger, Staven.

#### Der Sultan.

Nebel und Nacht soll sezt vom Erbereis weichen, der finstre Dienst vom schnoden Christenthume, der rothe Morgen wird in Pracht aufsteigen, lusbricht des wahren Glaubens heitre Blume, in Feuer soll am Horizont sich zeigen, Rachmud und Asia und uns selbst zum Ruhme, uropa soll mit seinen Wolkern brechen, m's Herz recht seiner Krafte will ich stechen.

Frankreich, ber Mittelpunkt ber schlimmsten Lehre, boll nun ein Biel für meinen Bogen werben, nb wenn ich bieses land jum Tod versehre, biurzen die Bolker mitternächt'ger Erben. dem Feu'r, ber Buth, in ber ich mich verzehre, jebt Raum, brecht auf, verachtet die Beschwerden, Rein alter Grimm, mein Hunger ruft nach Speise, lasallen, auf! nach Frankreich steht die Reise!

Ja, Dagobert muß sein Berderben schauen, iuf seinen Nacken tritt mein Fuß ihm muthig, 50 wie der Lowe in den Naub die Rlauen inschlägt, daß ihm die Mähn' und Lippen blutig, 50 will ich Machmud, meinem Gott, vertraulen, die wird mein Herz in seinem Dienst unmuthig, die lischt dies Feu'r, das sich in mir entzündet, die es in Strömen Bluts die Kuhlung sindet.

Ihr Bolter Affa's, Furften im Orient, Dienende Freund', befreundte Unterthanen,

Bom Ganges habt jum Mit ihr anerkennt Mein freng Gebot und unfer ernstes Mahnen, Chaldaa, Persia und Arabien gonnt Mir seine Dienste unter meinen Fahnen, Georgien und Cirkassien und ihr Mohren, Ihr alle habt ju meinem Dienst geschworen.

### Alamphatim.

Mein großer Bruder, Sultan Babplons! Panzer, Schild, Bogen, Rosse sind gerustet, Rache den Schimpf beines glorreichen Throns, Benn dich das Blut der Christenschaar gelustet, Zertritt mit Schaaren, zahllos, deines Hohns Ursacher, sturz, die sich so frech gebrüstet: Ihr Gott sei, der die andern niederwerfe, Bestrafe sie mit unsers Schwerdes Schärfe!

### Der Abmiral.

Mein großer Bruder, Babylons Sultan! Die Flotte liegt in unserm hafen stille, Die Fluth gehorcht, der Wind halt zitternd an Den Athem, harrend, wann dein hochster Wille Gebietet, daß er gunstig wehen kann, Damit sich in der Fahrt dein Bunsch erfulle, Wimpel und Flaggen streben von dem Lande, Ungern wurzelt der Anker noch im Sande.

### Lidamas tritt ein.

### Der Sultan.

Was hat Arabiens König zu verfünden? Mein Lidamas, gieb Antwort meiner Frage! Lidamas.

Mdg' alles Glud des himmels fie entzunden, Mit neuem Schein beglanzen beine Lage!

Raum weißigde, wie ich fall bie Worte finden, bamit ich die, so wie ich folly ansage.

Das Sind, das Wunder, deinen Ruhm, den meiten, für den auch: fernentlegne Wolseniftreiten.

Ja, Machmud ebnet felbst dir deine Bahnen, Bas du nur Großes wunschest, muß geschehen; laß fliegen nur die siegesrothen Fahnen! kuhm kusset, sie und Tod im Windeswehen, Bas wunschend hofften deine großen Ahnen, belungen wird's vor deinem Throne stehen, die unglückselgen kann kein heil mehr fristen, denn du gebotst Vertigung aller Christen.

Staunend vernahmen wir ein Bunder nennen, is herrsche die Caucasischen Gesilde in Riesenkönig, den bestehn nie können Die stärksten Gelben unter helm und Schilde. Bill er zurnend in seiner Wuth entbrennen, dernichtet hundert Lapfere der Wilde; Die fallen ihm, wie Saat den Ungewittern, solimbra heißt, vor dem die Bolter zittern.

Der beugt in Demuth dir sein stolzes Knie, bein Stolz ist nun, bu mochtest nicht verschmahen, daß er dein Knecht in deinem Heere zieh', daß er dein Freund dir mag zu Seite stehen; uch wenn du ihn verwirfst, er laßt dich nie, dill Hand in Hand mit seinem Schwure gehen, Rit eigner Hand Dagobert abzuschlagen bein freches Haupt, es auf dem Schwert zu tragen.

Machtigu, exhaben, groß ift biefer Ruhne, Bie niemals einen meine Angen fabens

Feindliche durf teiner biefer furchtbar'n Mine, "if und war' er auch in Erz ermauert, nahen. Willeidu, daß die ber Sohn bes Berges diene? So magst du, Suttan, freundlich ihn empfahen.

Der Sultan.

Er trete ein, er fei mir hoch willtommen, Der Sig bei mir fei von ihm eingenommen.

Solimbra, ein Riefe, tritt ein.

Der Gultan.

Nie fah ich noch so schreckliche Gestalt! — Sei mir gegrußt, bu Sohn von großen Thaten! Alamphatim.

Belch haupt und welcher Arm! ha, der Gewalt Sind wohl die Christen allzumal verrathen.

Der Abmiral.

Wenn er die Fanft in feinem Grimme batt, Zaufend erblaffen, wie fie muthend nahten.

Der Sultan.

Billfommen mir und diefen Gig nimm ein.

Golimbra.

Bergonn', daß ich mag stehend vor dir fein. Wie Meer und Erde, Fels und tiefe Schlunde, Brausende Strome, wilde Feuerstammen, Auch rauschen, brennen, in einander schwammen, Daß Berge tonen, widerhalln Abgrunde,

Wie auch bes rothen Feuers Kraft entzunde, Und Stadte flicht im gluhnden Ruß zusammen, Daß Pallaft, Tempel in den Wollinffammen Bu Afche finken in dem rothen Winde: Kann ich boch Eine; ein fcreiensvollers Kennen Bas tobt vor ben Erbeisen und Orfanen, And Die Rehr reißt als Fluth, mehr glubt als Flammen brennen:

Ein helbengorn, bricht ber Ach feine Baffien, Dann muß gitternd bie Bott ben herrn erkennen, jurchtfam neigt Land und Meer ben blut'gen Bahnen.

Arlanges tritt ein.

Der Gultan.

Bas, Arlanges, Persiens Konig, Billft du melden mir als Bothe?

Arlanges.

Ebler Berr, bem Alla ichuse Und Machmud die Berricherfrone, 3ch erscheine bittend, flebend, Daß bu abwehrst beinem Borne, Reinde muffen vor bir gittern. Die du liebst wirft du verschonen. Liebend fommt mit ihren Jungfrau'n Marcebille; beine Tochter, Bittend ju bem Baterhergen, . Miederfallend vor dem Throne. Sie erfuhr von beinem Buge Und ihr edler Muth, ber hohe, 3ft heut' glangend, benn ein Sefttag Ift ihr diefer Rriegszug, ohne Dich will fie nicht einsam bleiben, Mein, fie folgt bem garm ber Trommein. Die Trompete, Rrieg verfundend, Ift ein Liebeslied dem Ohre. Bon Rub', Duffiggang, von Blumen,

mana Bore Bent Gartenbuft, bem Chere Suger , Machtigulien , flarent : ::::: Declen .. auffleigenbeit Bronnen, ... Sell Sie gerne Abfdried nehmen. , Bis bu fiegend wieber Commeft. Prachtvoll, wie der rothe Morgen, Bann er purpurn burch bie himmel Bringt ben Lag- ju und, von oben. Alle Balber, alle Biefen Jauchgen , Bogel fingen frohe, Und es brennt die Luft und Erde Safrangelb in goldner Lobe, Und ben Saum ber Morgenrothe Tragen die entzuckten Bolfen : Alfo nahet Marcebille, Deine vielgeliebte Tochter, Und Rorane, Lealia Sind ihr liebliches Gefolge. Welche Bunge mag verfunden, Wie genügt mein schwacher Othene Ihre Schonheit auszusprechen. Wie fie naht, ftralend erhoben. Ihre lichten Baare fcweben Aufgebunden . fchergend fofe, Salb ing Luften, halb auf Schultern; Biegend spielen fie und mogen, Und das Auge ift gefangen Wiegin Regen, in den Locken, Nicht mehr Locken, nicht mehr Saare, Mein, ein gart Gespinnft won: Golbe,: ho 122 Das sin Ciett, enthronnt in Richt 3 32

| tim den Biang wes Shaiffe angefeinnehen Jani                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| In dem Schattony nein, im Glanzem wie                                 |
| Diefer Gold Laube verbargen,                                          |
| Stehn die Lichter ihrer Angine gie die 1942                           |
| Bie zwei wonnevollen Gounen; and alle giriele                         |
| Unter schmalen: Ainzenbraumenze in den der Gills                      |
| Leicht getrennt und fein wezogen, i. i. i. it att?                    |
| Wohl neunt manibie Bliste Pfeite mi 1892                              |
| Und die Augenbraumen Bingen; wird i der Gill                          |
| Denn nie hat forfüße Bligen namm, meireft                             |
| Noch ein Auge abgeschassen, der bei bei 2012                          |
| Niemals sind aus folchem Racher tout will                             |
| Solche Blicke fortgeflogen. In And in 182                             |
| Bie ein herrscher find die Augen,                                     |
| Belcher giebt feine Gebote : : 2 2 11 2 2 2 16                        |
| Seinen Unterthanen, ichone                                            |
| Glieder dem Befahl gehoreheit,                                        |
| Alle find wie suße Must,                                              |
| Belche klingt in vollen Bagen, 1999 1190                              |
| Also tonen die Gebehrben                                              |
| Me ein Echo von den Worten ,                                          |
| Ihrer Augen, ihrer Blide,                                             |
| Also nahet dir die Holde.                                             |
| 3h der hand tragt sie den Jagdspick, Wie fie der Bait gum Walbe ofte, |
| Wie fie dir zum Walbe ofte,                                           |
| auf dem muth gen Beiter prangend,                                     |
| Bu ber Jagd bin ift gefolget,                                         |
| Wo sie manchen wilden Tiger, nachmung                                 |
| Manchen Lowen haut getroffen;                                         |
| Um die Bruft den goldnen Panger (1997)                                |
| Mit Gestein, geschmuckt, mit rothem : 1342 1102                       |
| Rubin, mit Smaraghena Demante T. T.                                   |

Ancherrägt sie ben Schlid ben größen, in Ber im Kampfosse beschührte, Als der stärkte Lowe drobte, Den die Wildnis und die heiße Wüste jemals nur geworen. Also kommt sie, wer verwöchte Ihr zu widerstehn mit Trope! Wie ihr Haupt sich hebt und senket Und ein Lächeln von den vollen Rothen Lippen stehet, schimmern Alle Hallen, Säulen, Pfosten, Und wen ihre Augen tressen,

Marcebille tritt ein mit Rorane, Lealia und andern Jungfrauen.

### Marcebille.

Mein Bater, nicht in Garten faß mich figen, Bon Rofen nur unb Billen umschienen, Bo Bogel girren aus den sanften grunen Lauben, nein da, wo Spieße, Schwerter bligen,

Wo unter Schilden Selben fich erhigen, In Stromen Bluts dein Lacheln fich verdienen, Dahin begleit' ich bich und beine Ruhnen, Machmud und beine Macht wird mich beschugen.

Du willft, ich foll auf die Bermahlung benten, Brautgarten fei ba, wo fie Saupter pflucken, Die Rlagen Sterbender fein mir Gefange:

Fort, Rosen, Blumen, festliches Geprange!
Fort, Lieber! ben nur will ich hold anblicken,
Der Dagoberts Haupt blutig mir wird fcheiken.

### research Colimbia. The red of a Co

#### Marcebille.

36 nehme bich jum Diener meiner Liebe, Und jum Gemal, wenn du, was du versprochen, Erfullt; an diesem Christenhunde übe Den tapfern Arm, so sei Machmud gerochen.

#### Golimbra.

Bie folle' ich bir nicht halten, die ich liebe, Rein Bort, das ich selbst nie dem Feind gebrochen? Ich schuttle ihre Saupter und sie fallen In deinen Schooß, doch Dagoberts vor allen.

### Der Gultan.

So folg uns, liebste Tochter Marcebille, Entzündest hast du diesen held zum Grimme. So brecht nun auf, denn also ist mein Wille, Die Flotte gleich hin gen Italia schwimme, Daß jeder König, Diener, Stlav, erfülle Basallen Dflicht und wer am höchsten klimme, Dem sei die höchste Ehr' und größter Lohn, Der sei der nächste meinem großen Thron.

Berfaumt auch nicht, ihr Diener, mitzuführen Rein fedes Rog, den tapfern Pontifer,

Die Jahrt muß unser Machmud ganz regieren, Denn er ift sinfer Giott und unser heer, inch Sein guldnes Bildmiß muß das beste zieren Der Schiffe, denn ihm dienet Land und Meer. In seinem Namen, auf, all auf zum Kriegel

Bir folgen bir jum Tod, jur Schlacht, jum Siege!

क्रम्यु अमि महाराज्यात्र के क्रिकेट प्र

្សារ៉ា ពី មាយប្រធាន ជារៀប មាន ១៩៩៩ មាជាជា**នេះ គឺ** ប៉ុន្តិ ស្គារស្ត្រីស្តែក សាសាស្រ្តាស់ សាស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត

Property of the control of the control

ति । विशेष विकास करा किया है के विशेष करा प्राप्त करा प्राप्त करा है के किया है कि किया है कि किया है कि किया किया है कि किया किया है कि किया है कि किया किया है कि किया है कि किया किया है कि किया है कि किया किया है किया ह

 The color of the harm strange access 502

# Zweiter Aft,

Pallaft.

# Konig Dagobert, Repin, Arnulphus.

mand meine perinier die eil fei

Was ihr nicht glauben mochtet, seht geschen, Der große Gultan Babylons, verbunden.
Det große Gultan Babylons, verbunden.
Dit dreisig König'n, will nach Frankreich geben, ind ihr könnt wohl nach nicht gar vielen Stunden der eurer Stadt das heer ber beiben sehen, ind noch ift keine Gulfe uns gefünden, nid Bir sind zu schwach die Mauern zu beschirmen.
Bo Rath, wo Trost, wenn so sich Wetter hurmen?

# Rg. Dagobert.

Nicht Winen der beverligten Christenheit: in in Diarkmuth'ge Putften sich der Roth entziehen: in Benn unfer Frankreichmant nath Tulffe schreit, incht kann Engfand felge nicht, nicht Spanien felgenhit in Richen Roicger beut, lnd wenn, das gern und feine Krieger beut, lnd wenn, wir selbst im Kriegermuth ergluben, mis Bird auch Sanct Dionysius und beschüben, tod auf die Frinderseines Munkere Clistus.

# Arnnishus.

Rein Christ, keide frommen Adnie sellen Bengensille. Den Siegeberrichte inichteitenen unterkie Mengel fino S. L. Band.

Unfichtbar kann die Dand des Herren schlagen, Bie Spreu verweht er oft Kriegesgedrange, Bas sind ihm Harnisch, Schild, Noß, Schwerdter, Bagel Last Hommen Burge, Pfalmen, Betgefänge, Und seine Mutter ichaut mit Liebesblicken Derab, uns Sieg, den Feinden Cod zu schicken.

# Gin Both'e tritt ein.

Conig Cageb. ind Ind in, Ernutphus,

Der Graf Armand trifft, ein in wen'gen Tagen Und mit ihm eine Schaar von wackern Kriegern, Die much gen' tihnen Berzen aus Provence, ballen Die teine Fuicht, die teinen Zweifel keinen, Ihr geobtes Derz, Graf Armand, an der Spike.

ein edler Schus dem königlichen Siefe in der an

की शिक्ष द्वार हिंतिक है। यह अधिकारण जा है है है। भारत

# ... 2. Bothe.

Die stolzem:Spanier\_sind, schon, auf dem::Impodisi? Sie treten:schon; den: Schnee der Pyrauden, aufering Ihr Konig subet: sie an, den; macht'ge. Podriche: 1.00 Er zumt dem: Einbeuch dieser Näuberhonden.

### . Bu Bothe.

Wierige Etrief heiter michtigerichten Geriefe bei der Bereichten gereichte g

Die Bothfchaft bie aus England angefage mit imi 3 Mein Wort tritt nun fast mit bem Beare ein! Genil Das Edward: führt, ber allerfühnfte Streiter. in 640 Rg. Dagobert. 28. Der himmel wird nach Ungewitter heiter. 200 taurille Em vierter Bothe tommt. modification 14. 18 8th 18 of the contraction Mein großernFurst und christlicher Monarch, in nin 22 So febr ich cilte, mußt' ich bennoch gogern, Beil ich von Rom mir andre Bege fuchte: Denn schon find alle Beiden auf bem Buge? Alle vid Des Sultans macht'ge Plotte ift gelandet, Ansturmend zu Benedig, bat verheeret Die Stadt Ilmb rings bus Land, ich mußte fligen; Doch lage ber Raifer Octavian verfunden, Er folge fchnell mit einem macht gen Beete. 375,0160 C Rg. Dagobert. Beruftet find mir nun gur Gegenmehre. 307 160iff es fann bie's beinen Adawe i.4 e vereneben, Doch ift es wothig, Muthant Reaft ju fantmeln. Denn nie noch ward ein fo grimmiger Drache, Der lang' hungrig an feften Retteft lag, Mic Bebring ten tingfalofeol dem thecher bergeben der Auf unfre arme: Chriftenbeit ;. bennt.: Ranh .: onu tod Und Brand, und Mord an Dannern, Beibern, Rindern, Bezeichnet:ihren Pfad : forwiet bernftigere tonas Der blut'nem Spun bes Moffen folgty freffutet: de Ber Klagerichreis Blut; Geufgene folgt Giet milbell Burchtbarer ben tanbiden gift genen genedent nid grateilied

Sind ihm, dem Sulten Babylons verbunden, Blutgierig all, der Religion erbost;
Doch ihnen folgt ein Riefenkönig dienstbar,
Der wildeste von allen, wie er allen
An Größe vorragt und an Gliederstärke;
Er hat geschworen seiner schlimmen Braut,
Der Wuth im Blicke glanzt, dein Konigshaupt
Auf seinem Schwerdt zu bringen, deinen Munster
Dem Gögendienste Machmuds einzuweihen,
Benn er zuvor bein ganz Paris verbrannt.

Rg. Dagobert.

Bir alle fieben in bes herren hand.

Pepin.

Berfammeln will ich Fuhrer und Golbaten Und seiber nach ben Bestungswerten schauen; Jedweder sei der Sohn der eignen Thaten. geht ab.

# Arnulphus.

Richt faß bein Berg, Ronig, ohnmächtig Grauen, Es kann bich beinen Feinben nicht verrathen, Der Munkertraust bia gottlichste ber Frauen.

### Ray Dagobert. be id belle

Alle Bebrängten diesemischert gulaufen. 400 min 120 Geht und verfinnimetrialle vure Haufenia-40 min 120 min 12

Sanct Diniffius, lieber; heiliger Mannynning.
Ich nahmnuft von dein Willinfter auszühamen und beiteile Welleber, du kangfomeine Abranen ich gefelieber, du kangfomeine Abranen ich gefenten bu kangfomeine Abranen ich gehengen.

Beil ich nicht mein Gelübde tofen kann; ab Du gurnft nicht brum, ich will bir boch vertrauen, Du stärkst mein Schwerdt mit heiligen Gebeten, Daß Geiben nicht zu beinem Leichnam treten.

Soll's sein, so nimm mein Blut und auch mein Leben, laß nur dies Liebs. Andenken nicht versidren, Reich, Kron' und Herz will ich als Opfer geben, Nur, liebster Heisiger, magst du erhören Dies innigste Gebet: dir aufzuheben, Damit es wilde Beiden nicht versehren, Brofer Patron, geb' ich gern dies Gebäude, lubenken meiner Liebe, Lebenssreude. gebt ab.

### Berufalem.

# Zelicitas, Euphrasia

# Euphrasia.

Mieber fenkt sich schon mein Leben, Mein Gefährte, ben ich hatte, Joachim, mein ebler Gatte, Ift bem herren übergeben, Und er manbelte voran.

Alles Sinnen, alles Trachten Bendet fich nach jenem Lande, Und ich fuhl' im fanften Brande Gang mein sehnend herz verschmachten, Immer sucht es jene Bahn.

Jenen Frühling, jene Bluthen Und der ew'gen Lilien Duft In der warmen Lebensluft; Die une Engelebanderbieten gien jeden mit .

Plaimgesang von himmelebrauten, Deil'gen Monnen, tont herab.

Da ber herr noch Kraft verleihet, Will ich alle seine Spuren Einmal noch in Fels und Fluren Fromm besuchen, und erfreuet Geh' ich in mein-filles Grab.

### Felicitas.

D ber ftillen Liebestreue! Die nie zweifelt am Geliebten, Die da weiß, daß die Betrubten Er mit Gegenlieb' erfreue, Benn ihr herz ihm nicht verzagt.

Frendengefdrei, Dufit von außen.

Welch lant Getümmel, welche wilde Freude Schlägt heut so ungestüm empor zum himmel? Ich sehe meinen Sohn: Trost, Augenweibe, Ja ihm, ihm gilt dies frohe Kriegsgetümmel, Er kehrt zurück, geschmückt im Siegerkleide, Umgeben von unzähl'gem Bolksgewimmet. Mein Sohn, mein kühner Leo! alle Schmerzen Nimmst du mit edlem Thun aus meinem Herzen.

Leo tritt ein, bie Comin folgt ibm.

2 e p

Geliebte Mutter, seid mir boch willfommen.

### Relieftas. 67 5 mil mild 200

Billommen mir, daß bu mir wohl behalten Burde Tehrft. Bat der Streit ein End' genommen?

Leo.

Ich ließ ben himmel und die Borficht malten. Selicitas.

Und ohne Wunden bist bil mir gekommen?

Siegend, gefund; ben Deiden mir vergaften.
Die Tucke, die sie an ben Pilgern übten,
Daß sie so manchen beil'gen Mann betrübten.

Der kleine Haufe, den ich mit mir führte, hat muthig kark für Kirch' und Gott gestritten, Auf Flieben dachte keiner, jeden spärte Im Berzen, was für uns der Christ gesitten. Daß Blut aus Wunden manche Brust roth zierte, Mancher kehrt nicht, der mit und ausgeritten. Doch sind wir froh, daß wir den Sieg errangen, Der König von den heiden ist gesangen.

Und dieses Thier, ohne Bernunft, der Leu, Er zeigte auch zum Streite seine Luft, Und wie er mir getreu gewogen sei, Der mich gesäugt als Kind an seiner Brust, Er sturzte auf sie ein mit wildem Schrei, Daß viele sterben unter ihm gemußt; Dann kam er wieder, sah in meinen Blicken, 3u wem ich ihn im Kampse wollte schicken.

### Felicitas.

Geliebten Rind, wie beine Reben tonen," : Erregen fie mir Schmerz in heitrer Freude; Bie beine Jahre sich in Ruhm perschönen, Geh' ich poch ungern, wie die Jugend scheibe, Die dich mit aller Anmuth follte kronen, Schwermuth nahrt sich in dir vom stillen Leibe, So ruhmvoll bist du mir zurückgekehrt, Doch immer vom verborgnen Leid verzehrt.

Leo.

Mutter, was andre Nitter Jugend nennen, Was Kindheit war, blieb mir stets unbefannt, Ich wollte feine Spiele, Scherze kennen, Muthwill' und Lachen blieb ich abgewandt:
Auch jest will ich gern andern bieses gonnen,
In meinem Herzen spielt ein sußer Brand,
Bon Andacht, Liebe, der taucht sich in Demuth-Und leuchtet in dem Thranesstrom der Wehnuth.

Drum wurde schon als Kind mein Berg erhoben Wenn ich an' Kirche, Messe, Priefter bachte, Ich wunschte so wie du den herrn zu loben, Und wie die Schnsucht inn'ger sich anfachte, Stieg auch mein Sinn und herz und Geist nach of Bis es mich ploglich liebevoll anlachte, Dies Lächeln drang bis in mein tiefstes Leben, Ich war nun ganz der hochsten Lieb' ergeben.

Mit tausend Seufzern, ach! mit sußen Rlagen Besucht' ich nun als Pilgrimm alle Spuren, Die und im heil'gen Lande von ihm sagen, Der schmerzlich litt für seine Creaturen; Da konnt' ich weinend Fels und Steine fragen, Ich küßt' entzückt die hochbeglückten Fluren, Wo er gemandelt mit der gläud'gen Schaar, Wo er Rind unter seinen Kindern war.

Dacht' ich men, wie die Unglindigen ihn kienteil, Wie sie die heilige Jungfrau nicht verehren, Die fromme Magd, die ihn uns wollte schenken, Konnt' ich mich heißen Zurnens nicht erwehren; Da mußt' ich wohl an Schwerdt und Lanze denken, In Blut zu rächen, was sie Gott verspotten und ftreng die Schaar der Heiden auszurotten.

So nahm ich Waffen, ließ mich Ritter weihen, Rur ihm und feiner Kirche wollt' ich bienen, Dich sollte Liebe nicht und Lust erfreuen, Ein unvergänglich Licht war mir erschienen, Ich mied sie nicht und durfte sie nicht scheuen Die hellen Blicke, Lächeln, holde Mienen, Bas konnten sie dem herzen wohl verkunden? — Ach, dies verschwand, ich kaun's nicht wieder finden!

Als ich ben vor'gen Feldzug übernahm, Gerieth ich in ein einsam Waldgehege, Sin Brunnen durch die grune Wildniß kam, Ich ging ihm nach und suchte nach dem Wege, Als ich ploglich sußen Gesang vernahm, Ich folgte still dem schmalen kleinen Stege Und sieh, ich stand auf einer grunen Stelle, Wo unter Blumen floß die blaue Welle.

Sinnend stand eine weibliche Gestalt,
Sah auf das Erun, sah in die Wellen nieder;
Nun fühlt' ich, wie die Schönheit übt Gewalt,
Als ich empfand den Buchs, die schlanken Glieder,
Es war, als leuchtete um sie der Bald,
Als hallten himmel, Erde, sie nur wider,

200 gatten Traume and verfloffter Beit: 300

Die weiße Stirn von blondem haar umflossen, Ein blaues Auge ernst und lieblich milde, Wangen und Mund von Wehmuth gart umgossen, So ruhrend, daß gebeugt sich ihr der wilde Panther und Leu, ich ware unverdrossen Jahrlang zu stehn vor diesem sußen Bilde, In dem sich alle meine Wunsche spiegetten, Bor dem sich die Gedanken all bestügelten.

Die Lilienblume hielt fie still betrachtend In weißer hand, bas icone haupt geneiget, Die Blume duntte mich am Blick verschmachtend, Sie lächelte, wie wenn man denkt und schweiget Und ben Gedanken schilt, so fanft verachtend, Nein; nicht verachtend, wie sich oftmals zeiget, In heil'gen Mienen Lächeln schnell enteilend, Was Lächeln wurde, blieb' es noch verweilend.

Mir stand im herzen Mai und Frühling bithend, Ein suß Ermatten hemmte all mein Leben, Thranen und Tone, Traume kamen fliehend Und wollten sich mit diesem Bild verweben, Der Bach rief mir, die Blumen, Wolken ziehend, ... Mir fern war ihrer Nah' ich hingegeben, — Ach, wie erwacht ich aus dem Traum geschwind, — Die Einzige, — sie ist ein heidenkind.

Wo Lilgen bluben kommt sie mir entgegen, Aus Wald und Grun steigt mir ihr schones Bildnis) Die Welle singt von ihr, auf allen Wegen Erscheint nur sie, tritt ans einsamer Wildnis, In allem Benken will nur fie fich regen, So jagt mich vor fich her bies helle Bildniß, — Ja, biefe Schmetzen, die aus Blumen drangen, Die Noth aus ihrem Blick hatt mich gefangen.

Gin Mitter tritt em.

Ritter.

Der große Balduin, vom heiligen Land Der König, und Jerusalem, läßt sagen, Es sei unwärdig eines Königs Hand Nicht seine Schulden einmal abzutragen, Er hat schon lange euren Werth erkannt, Nie zögert ihr, das Blut für ihn zu wagen, Nicht länger zögert er mit eurem Lohne, Drum ruft er beide euch zu seinem Throne.

### Felicitas.

Bir miffen, bag er ebel ift, wir fuhlen, Bie gutig er ber Geinigen gebenkt,

### Leo.

Das was wir thun, ift ungefähres Zielen, Des höchften hand dem Pfeit die Richtung lenkt, Es schirmte unfer Leid sich in dem kuhlen Schatten, den seine Macht uns hat gesthenkt, Doch folgen wir des Fürsten ernstem Bufen Und nahern uns des goldnen Thrones Stufen.

### Pallaft.

# Balduin, Ritter.

#### 35 28 albuin. D. 20 500

Er hat uns Reich und Granzen ftark beschirmet, Die Pilger mandeln nun in Sicherheit, Die heil'gen Orte bleiben unentweiht, Und alles dant' ich diesem Jungling nur, Der fast ein Knabe Bunder thut im Kriege, war weiß, der fremde Bon dessen Hertunft keiner weiß, der fremde Mit seiner Mutter in dies Land hier kam.

Leo, Felicitas treten ein, ber Lome folgt.

#### 2 e o.

Du haft uns her befchieben, ebler Fürft!

### Balbuin.

Wer bist du boch, o wunderwurd'ger Jungling! Aus welchem Hause sammst du, welch Geschick Trieb beine Mutter her zur heil'gen Stadt? Berschweig' es nicht, wenn du mich liebst, gewährt Die Rollust mir, beinen Werth ganz zu kennen Und dir zu lohnen, nicht wie du verdienst, Noch ich es wunsche, boch wie ich es kann. Was hat es zu bedeuten, daß dies Thier Dir wie ein zahmes Hundlein folgt, und Wuth Aus beinen Blicken gegen Feinde trinkt? Sprecht, edle Frau, wenn ihr mir so vertraut.

### Felicitas.

Bor deinem Throne fnie ich und erkenne Die Gnade, die mich ju dir reden heißt.

sie Berlassene, Berbaimte fpricht . 19 3000 fie , die ofme Gutten, Baterland, efem Sohne, ber von allem Glude, Ber et 29 llen Soffnungen ihr ubrig blieb, idbeen ber in diefes gand geffichtet Ibdach fand bei frommen alten Leuten. and Amena ife benn ich bin Felicitas, ngladfel'ge Gattin Octavianus, omichen Raisers, welcher fie verftich, nnt in Gifersucht und falfchem Aramobn. iftiger Berlaumdung rafch bethort. ... mit biel? dwe raubte mir im dunfeln Bald Bohn, als ich entschlief; nach ein'gen Lagen ich ihn unvermuthet wundervoll nen Soble wieber und bie Lowin ihn gesäugt, ich nahm bas flebe Kind, 2005 116 eitbem ift fie immer uns gefolgt, tich und ihn beschütt und ift fein Dienet bie ie Gefahr in Schlachten von ihm balt: ward er nach dem Thier Leo genannt, ..... ihn erhielt als ich ihn gab verloren, ihn ernahrt, geschugt, ihm treu geholfen. beine Milde ift mein Sohn ein Ritter Führer beiner Schaar, boch hat mein Glend Berg gerührt, vergonne, bag wir murbig itet und von dir geschutt jurud nach a febren mogen, viele Sabre ifchen verfloffen, bes Bemales Born and ind and ohl entwichen, er hat wohl erfahren, Luge nur nach meinem Leben fand.

Balduin. t auf, berahmte Fürftin, neben mir

Ift euer Sig, und euergebler Sobnation in in Bergonne mir, baß ich ibn Bergog nenne 2015 gut # Es mogen euch die besten moiner Ritter - mitte Begleiten und zehntaufend meiner Rriegere gebie : Und meine Bunfche mit euch. Bollt, ihr wieber Buruckefehren bier in Diefe Stadt, So fei euch, Bergog, nach mir biefer, Thromig e Es erb' auf euch ber Schutz und Schirm ben Stabl Des beil'gen Grabes und gelobten Landeste mehr to mischnet if Electric Cos Cos Continues in anneum

Bie follen wir fo großer Ditte banten?

mun geligitas.

Begluckt vor allen find bie Conige, .... Benn ihr Gemuth mit ihrem Stante eine ift, ge a 3m Augenblid fonnen fie bas gemahren, be jeb. bie Bas viele gludliche Geschlechter lange in mit mit Beitalter banfbar und genührt genießen.

Benn ihr uns gutige Erlaubnif Schenet, So schiffen wir uns ein, both nicht nach Rom, Bum frommen Ronig Dagobert in Franfreich, Bon bort mag bann mein faiferlicher Bater Bon uns erfahren: gludlich ober nicht Rehr' ich ein treuer Knecht in eure Dienste."

... Balduin.,

Des himmels Segen moge ruch gefeiten gefeiten. and the state of the confidences become the

bie Lige une nach n inem beite bie

lease and foreign a concern with a reco

| , Saint Germain, bie Matte, Lager, Belte, Trommeln unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Committe Refegimufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saint Germain, bie Matte, Lager, Belte, Trommeln und<br>Ktiegsmusst.<br>Elemens, Florens, Claudius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| elemens, Florens, Claudius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cim under Glemens. Gen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das ift ein garm mit Paufen und Trompeten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spettafel da mit Hornern und mit Trommeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ran fann fein eigen Bort bavor nicht horen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bie hat fich unfre Rube, Saus und Wiefe die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| luf einmal so verwandelt? Lagen, Belte, a annance D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pferd' und Solbaten daufen hier herum, le ein fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ran kannenicht aus Dem Sofe gehn, fo kömmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Solch have gen Reel einem fogleich entgegen; 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Mutter Cann fanm aus der Thur mehr: fuden, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do fürchtet fie bas Betermefensmit in merdein tom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| grand beiden beide bei eine eine geschen bei eine geschen beide beide eine eine geschen beide eine geschen der beide beide eine geschen der beide geschen beide eine geschen beide gesche beide geschen beide geschen beide geschen beide geschen beide geschen beide geschen beide gesche beide gesche geschen beide gesche beide gesche beide gesche ge |
| Und großen eine der Friger Broke beich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cein weifer enaffent bis eine Die bilden geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jest könnt' das Ros sein Geld wieder verdienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benn ich fo in die Turfen ritte!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oties Andre Centre Centre Centre Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Victor of a second particular section of the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section in  |
| Daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die dich zusammt dem Rosse auch todt schlügen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja mohl, ja wohll wie haben fie gehauft ontell ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Im ganzen Lande, alles umgebracht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das, dummer Junge nift fein Spaky ein: Riegn: 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hat mehr wohl zu bedeutennis- Kinder welchtet wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bas find benn bad für Leutaje die da aufgiehnzigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Do roth und fcon mit fliegenden : Panieren ?www.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Florens.

Englander find's, die über's Meer herkommen, Ihr Konig Edward führt fie an. — Der Sultan Steht fieben Mellen nur noch von Paris, Ein ander Lager ficht ber Stadt, gang nabe. Den Sultan mocht' ich febn !

## Clemens.

Das ist ein grimmer Mann, in lauter Gold der Gewappnet und Demanten einher ziehend, den der Gemannen und Demanten einher ziehend, den Musse schweiß den Gemannen Wie Schweis den Gemannen Wie Schweis den Geren der Wie Schweis ist und vor allen Pferden vorrugt; de Das Roß hat auf der Stirn ein scharfes Pord, Schweis, wie geschliffter Stahl; womit es manchen Todt nieder rennt, unten im Gold gefaßt: Wanden Todt nieder rennt, unten im Gold gefaßt: Wanden Der Turke sist mit mächtig dickem Kopf Und großen wilden Augen oben drauf, Sein weißer Bart reicht bis zum Sattelknopf Und weit er ansieht, muß des Todes sterben!! Was ist das sur furiose Feldminst?

Bas ist das sur kuriose Feldminst?

Ganz hubsch. Was sind denn das sur grüne Leute Mit Federbuschen, blig nden Hellebarden?

Das find die tapfern Manner aus Provence, Beruhmte Ritter und Soldfiten, Armand, Der kuhne funge Grafe ift Ihr: Anfuhrer ai iden to

Wenge for die Helben-bas Gewirt hiet fehon, wir and Das miticherlei Getofe durch einander, der ander Bufvolk und Reiter, grinim'ge Markstender, dun Eine So liefen fie im Augenstick basun.

### Rlorens.

Der große Riesentonig wird nicht laufen, Der ist noch größer als der Sultan, allen Ragt er hervor, so wie der Schäfer thut, Benn er vor seiner Hecrde Schaafe steht. Der will des Königs Haupt, es seiner Brant Statt Morgengabe heimzubringen: wer So glucklich ware, dem eins zu versegen!

ter

### Claubius.

Da giehn die span'schen blauen Truppen auf, So ftolg im Gang, so prachtig in ber Ruftung.

#### Clemens.

Ja, ja! die find noch von den alten Gothen.

#### Claudius.

Ach, was sie von der Marcebill crzählen! Die, Bater, soll das schönste Madchen sein, Die je auf Erden ging, und grimmig, wild, Ein Haar, wie vom seinsten Dukatengold, Fließt ihr in vielen Ringeln um die Schultern, Die Backen roth, der Mund wie eine Kirsche, Dabei in lauter Gold und Schmuck gekleidet, Ihr Anzug ist ein Konigreich wohl werth! Bater, wenn die mal so hier bei uns säse. In unsere Pußstud' auf dem Ruhebette.

### Riorens.

Ja, hundert Meilen sollt' ein junger Bursch Laufen, die Marcebille anzusehn. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, dreihundert Jungfraun, Alle so schon, so reich geschmunkt, herrich zu Pferde L. Band. Begleiten sie; ei ja, die Turken sind nicht schlimm, Sie haben auf der Belt die schönsten Beiber. — Bater! nun, Bater, seht! in seuerfarb Prächtig und strahlend kommen da die Romer, Das edelste Geschlecht, die Tapfersten, Der weltberühmte Kaiser Octavianus Führt sie aus Welschland her, ein schoner Mann, 21ch, welche Truppen! Welche edle Ritter! O burft' ich mich doch unter sie gleich stellen.

#### Clemens.

Nun, nun, sei nur nicht wild, laß bir nur rathen, Tretet schnell ein, es nahn bie Potentaten, Und bu warft bumm genug und gar nicht blobe, Du mischtest dich wohl gar in ihre Rebe. fie gebn in bas Paus.

König Dagobert führt ben Kaiser Octavianus an ber Sand.

## Rg. Dagobert.

Wie bant' ich euch für eure schnelle Bulfe, Ihr führt ben größten Bug jur Stadt heran.

### Octavianus.

Doch tam ich fast zu fpat, rings eingeschlossen Ift von ber Beibenschaar die ganze Gegend.

# Rg. Dagobert.

Das größte heer steht schon zu Dammartin, Ein andres hat sein Lager aufgeschlagen Ganz nahe zu Montmartre, auf dem Berge, Auf dem der heil'ge Dionpsius litt: Unwill' und Schmerz ringt mir in truber Seele, Das diese Statte Beiden froch entweihen. Doch kommt hieher, mein edler Fürst, hier sicht Das Zelt für euch, wenn ihr nicht mit mir most Ind eure Ruhe nehmen in der Stadt.

#### Octavianus.

Bergannt mir heut, daß ich bei meinen Truppen Den ersten Tag und auch die Nacht verbleibe.

### Rg. Dagobert.

Bie freut es mich, das kaiserliche Antlis,
das theure, vielerwünschte, nah zu sehn,
doch theilt ihr meine Freude nicht, in Trauer
lad stille Schwermuth senkt sich euer Auge,
luf euch vertrau' ich und die Christenheit,
Bir werden siegen, dies weiß ich gewiß,
iuch werd ich's danken, darum seid getrost.

### Octavianus.

Bie gern seh' ich in euch verschönert wieder, in eurer frischen Jugend, was auch Jugend in mir einst war: doch nicht das gegenwärt'ge, licht dieses Unglück, diese Noth allein ist das, was mich bedrängt; mein ganzes Leben, ja aller Menschen Leben scheint mir nur in schwerer Traum, seit ich das Herz des Lebens, die Liebe, die der Inhalt alles Seins ist nd mit ihr meine Tugend auch verlor. Lein edler König, ihr habt ja vielleicht von meinem Schicksal mancherlei vernommen, des Glückes Liebling war ich und verzogen Bard ich von ihm, wie Kindern es geschicht; lles gelang mir, was ich wünschte, dachte,

Erfullung tam mir glangend reich entgegen, Wenn'ich noch oft taum meine Soffnung fannte So warb ich überfattigt, eitel, kunifch, In mir erwachten taufend Leibenschaften, Much fein Gelingen wollte mehr genugen Und die Erfullung meiner Bunfche mar Dir nichts, benn ohne Inhalt war mein Bunfch; 3ch warf hinweg, verbarb, was meinem Bergen Das nachste war, freate mich auf Berluft, Auf das Gefühl, baß ich etwas verloren: Und fo wie Eltern , wenn fie Rinder lang Bergogen, fie burch übertriebne Strenge, Sa Graufamfeit endlich ju beffern fuchen, Wie fie zuerft mit Dabe fie verdarben, So macht' es auch bas Glud mit mir, ich bin Erblos und ohne Rinder, die mich liebten. Doch warum flag' ich nicht mich felber an? Ich felber mar Urheber meines Schickfals.

### Bertrand tommt.

### Bertrand.

Mein König, eben nahen euch die Fürsten, Die mit den Wölfern euch zu Hulfe zogen, Doch durch das Lager kommt vom Feld geritten Ein türkisch Scheusal als ein Aussodrer, Auf einem magern schlechten Klepper sigend, Den er mit Geißelhieben statt mit Sporen Antreibt, er selber bucklicht, ungestalt, Auf beiden Augen schielend, grob und bautisch, Fragt er nach unserm König Dagobert.

Rg. Dagobert.

So laßt ihn vor. — Bertrand ab.

Bu ihnen tritt Coward, Rinig von England, Roderich, König von Spanien, Armand, Graf von Prodente.

# Rg. Dagobert.

Etward wie, ihr edlen Fürsten, hochbegräßt, Etward von England, Rodrich Spaniens herr; Graf Armand von Provence, für den Christ Seit ihr geschmückt glänzend in eurer Wehr. Bringt den Pokal nun, der der schönste ist, Ihr Schenkon, voller Wein zum Zelte her: Die Botschaft, die vom Turken angekommen, Sei hier indes in unserm Zelt vernommen.

### .. Wie of a magorntilla tritt ein.

# hornvilla.

Man ficht, bort, spurt keinen einz gen Maulaffen, Der mir fagt, wo stedt Konig Dagobert,

## Rg. Dagobert.

Sei ruhig nur, du Bote miggeschaffen, Er ift es, ber fein Antlig ju bir fehrt.

### 

Eure Armee steht wohl nur ba ju gaffen, wird ord alls mar' ich ein ausländisch wildes Pferb; in all aus Doch weile ich nummehr steh' vor Frankreichs Konige, So hore benn von mir nur Worte wenige.

Mein frommer Konig, vor dir knie ich nieder, Beil das einmal gebräuchlich ist und Mode, Doch sind die Turken alle dir zuwider Und lechzen schon nach deinem bald'gen Sode, Richt lange mehr, so liegen deine Glieder

Berfindt; verhaun, wir helfen bir vom Brobe, Drum bente nur auf Zeugen beines Teftamente... Dich frift Mord, Sunger, Raben, Geier, Peftilen

Denn draußen stehn, wie Mereswogen beansent Die wisden Schaaren, ohne Maaß und Sablen; Die hundert tausend und noch hundert tausend, Die heller als die Sonn' in Wassen strahlen, Entbrannt, begeistert, eure Köpfe lausend, Euch hirn und Mart so wie Mehl zu zermahlen, Darum ergieb dem Sultan dich von Babylon, Sonst, warlich, haben dich die Geier im Schnabel schon

Dies, glaube mir, mein Bester, kann nicht fehler Geschworen haben's draußen die Schwadronen, Drum solltest du dein armes Volk nicht qualen, Die Banern und ben Abelstand verschonen; Denn aller deiner Unterthanen Seelen In ihren Leibern nur zur Mirthe wohnen, Laß ruften sich zur Ewigkeit das Hackemack, Sie mussen raumen das Quartier mit Sack und Pad

Dauptsächlich aber schieft mich Marcebille, Des Sultans Tochter, welche brauf geschworen. Es rube nicht ihr Herz und nicht ihr Wille, Sie fasse denn dein Haupt bei seinen Ohren, Und daß sich dies Gelust ihr bald erfülle, Hat einen Riesen man apart geboren, Groß, wie ein Haus, stark, wild, wie ein Rhinozero Grimmig und unbesiegbar für Stich ober Stoß,

Draufen fieht bet, erwartend beiner Ritter,

Dit Lange, Schwerdt bem Kampfes Ungewitter Mit unverzagtem Sinn entgegen fielle; Doch fodert er, verlanget, munichet, bitt't er Um Sicherheit für seines Rampfes Stelle, Daß einer nur, nicht mehr, zugleich, mag rächerisch Ansprengen ihn von Gelben hier großsprecherisch.

Auf denn, ihr Edle, Fürsten, unverzagend, Draus steht ein Feld voll Ehre dick aufblühend; frisch, muntre Jugend! die du gerne schlagend Mit Herzenslust bist zu Gefahren ziehend; Doch kenn' ich schon die seige Brut, nur klagend, für Wein und Huren nur lustvoll entglühend, Denn wer es wagt, ausgeht und frisch zum Streite kam, Richt frisch zurück der kehrt vom Niesen, Bräutigam.

# Rg. Dagobert.

Genung der tallen übermuth'gen Worte, Ich gebe dir Berheißung, daß der Wilde Rag sicher sein, daß dem bestimmten Orte Rur einer nahen mag in Helm und Schilde. Usbald geh wieder aus der Bestung Pforte, Berkunde dies dem ungeheuern Bilbe, Doch wird der Himmel Sieg und Gluck uns schenken, as ich für beinen Uebermuth dich henken.

Bei Gott, es ist ein schnoder, frecher hohn,
Ich kann ihn nimmer, nimmer tragen,
Rampf anzusagen
Dem Frechen treibt mich an das heiße Blut,
Wich trägt und hebt mein Muth,
Ich will ihn schlagen
Der nicht figen auf dem väterlichen Thron.

### Re Edward.

Das soll man nie von Mannern aus Englands Lant fagen,

Daß fie gefürchtet hatten, mit Riefen fich zu fchlager Ich will mich fort begeben, und fehn wie er gestalte Es tostet ihn sein Leben, wenn Lapferteit noch walte

### Rg. Rodrich.

Bie der Falke sein Gesieder Schüttelt und die Schellen klingen, Er mit seinen kuhnen Schwingen Aufsteigt, auf die Bente nieder Stürzet aus der Hohe, wieder Sich emporreißt ungeblendet Und dem Tag den Blick zuwendet, Also will ich zu ihm fliegen Und den Grimmigen besiegen, Alle Furcht ist dann geendet.

Graf Armand.

Wer Muth und Andacht kennet, Im innern Herzen fühlend, Der ist zurnend entbrennet: Und mit Gefahr und Blut und Tod nur spielend, Kann ihm kein Feind die suße Freude rauben, Und wenn auch tausend drohen, er gehet kuhn hinan und siegt im Glauben.

### Octavianus.

Wer nicht mehr lebt, wem alles will entweichen, Bas uns verknupft in Glauben, Liebe, Soffen, Der wird auch nie von Furcht und Angst getroffen, Die kann ein Zittern seine Bangen bleichen:

Bie kein Berlust ihn nie mehr mag erreichen,
So steht dem Unglücksel gen auf dem schrossen
Gebirge doch die ganze Welt nun offen
Und er bleibt unverlest von allen Streichen,
Die ihm ein Schicksal konnte vorbehalten;
Benn Nuthige zittern durfen, die im Leben under Liebe, Hoffnung, Glauben finden;
Ift dem Verarmten dieses doch gegeben,
Daß ihn umsonst die wildesten Gestalten
Andraun, nein, ihm muß sede Furcht verschwinden.

Rg. Dagobert.

Doch last und, Fürsten, weisern Rath ersinnen, Richt sturzen wir so unbedacht von hinnen, Denn unserm Wohl ift Wohlfahrt und das Leben Der Botter und bes Reiches übergeben.

Bertrand und Richard fommen.

Richard.

Befinnt euch nur, benn das ift nicht gering. Bertrand.

Gefährlich, Freund, ist wohl ein sedes Ding; Rein, wir Franzosen sind nur feige Dirnen Und nicht von höherm Werth als faule Birnen, Wenn wir den Trot des Uebermuth'gen tragen Und nicht mit Hand und Faust und Schwerdt drein schlagen. Mein macht'ger König, Fürst von großen Ehren, Willst du mir meine Bitte wohl gewähren? Vergönne, daß ich alsvald von hinnen Mag reiten, mit dem Riesen Kampf beginnen.

Rg.: Daigobett.

Mein junger Freund, babt ihr guch auch besonnen?

Das ist tein Ding plostich jum Scherz begonnen Der Riefe ift ber ftartst im ganzen Heere, Seid ihr besiegt, ktankt ihr auch unfre Ehre.

#### Bertrand.

Mein Konig, gebt nur meiner Bitte Raum, Dies ist mein Bunfch am Tag, bei Nacht mein Er

### Rg. Dagobert.

So geht, und wandle mit euch alles Glude, Bringt uns des Ungeheuers haupt zurucke. Bertrand ab. Jezt, eble Freunde, mag ein seber gehn,

Jezt, oble Freunde, mag ein seder gehn, Den Posten, den er übernahm, versehn.

König Edward, König Rodrich und Graf Arm gehn ab.

# Rg. Dagobert.

Ihr bleibt und habt euch diefen Ort beschieden, Die feindumgebne Stadt allhier ju schutzen.

### Octavianus.

Sagt mir, mein König, wessen ift bies haus, Das wir bort vor uns fehn? Es ift nicht groß Genug für einen Ritter, ju gerdumig Für ein gewöhnlich Burgerhaus, die Lage Ift angenehm.

Rg. Dagobert.

Es baute sich's ein Burger

Bor ein'gen Jahren.

Octavianus.

Bie beglückt ist diese

Rg. Dagobert.

36 fürchte fehr für unfern jungen Ritter. Ge gebe

## Clemens, Sornvilla.

#### Bornvilla:

Mir ift mohl gar, ich foll euch fennen? Mögt ihr euch nicht ben Clemens nennen?

#### Clemens.

herr Clemens, sagen art'ge Leut'. Doch seid ihr nicht — du fiebe Zeit! Mit diesem Turban auf ben Ohren hatt' ich wohl stets für euch geschworen, Ihr seid ber Mann, der Brautigam, Als ich her von Jerussem fam.

Bornvilla.

Gar recht, wir maren bamals frob.

#### Clemens.

Bie feh' ich euch benn jest alfo? ; 3hr feib ein Surte, tommt mit Beiben?

#### Sornvilla.

Ja, Freund, ich ließ mich gern beschneiben, Die Ceremonic ward gelitten, Daß sie mir nicht ben Ropf ubschnitten.

#### Elemens.

3hr feib, wie man's nennt, Renryat,

### Bornvilla.

Was follt' ich thun? Ein jeder hat Im Gerzen seinen eignen Sinn, Der eine läuft zum Grabe hin Und läßt für Christum sich todtschlagen, Der wagt für Machmud hals und Kragen, Doch was sie beide je gelehrt, hat mir noch nie den Kopf beschwert, Ich halte alles nur für Fragen.

#### Clemens.

Ihr werd't euch hinter's Ohr mal fragen, Wenn so der jungfte Tag reinbricht Und ihr wist keine Antwort nicht. Seid wohl' nie in der Schul' gewosen.
Und konnt nicht beten und nicht lesen.

## Bornvilla.

3ch fag' euch, lefen, fingen, beten Und alle die Euriofitaten, Das find mir alles Narrenpoffen.

#### Clemens.

Ihr paßt jum Seiden wie gegossen, Es weist eure Constellation, Für euch ist nicht die Religion. Doch tretet was bei mir herein Und trinkt, ne Ranne kuhlen Bein. — So geht's in dieser Welt, im Traum Ware mir eingefallen kaum, Daß ich bemirthen als Befannten Sollt' einen turfischen Gefandten.

#### Loger ber Marcebille,

Marcebille, Rorane, Lealia, Jungfrauen.

Gefang, 1. Stimme.

liebe, was willst bu, was fannft bu boch fagen? -

2. Stimme.

ld, warum mußt du boch also mich fragen?

#### Rorane.

Wenn das Auge fich entzündet, Wenn das herz will ahndend schlagen Und dar Mund nicht Worte findet Und das Schweigen doch verfündet, Was man gerne möchte fragen, wie der Uch, in diesen schanen Tagen, Wann sich Schaam und Muth verbindet, iebe, was willst du, was kannk du doch fagen?

## Leafia.

Es erwachen suße Ehranen,
Die sich aus den Augen wagen
An die Luft sich zu gewöhnen
Und das Auge zu verschönen,
Liebe, was ist dieses Zagen,
Kannst du mir nicht Antwort sagen,
Wohin eilet dieses Schnen? —
Ich warum mußt du doch also mich fragen? -

#### Hormvilla tritt ein.

hornvilla.

Bas ihr mir, Pringes, aufactragen, 3ch war nicht faul, es anzusagen, Bos ift ber Ronig Dagobert, Sie griffen alle nach bem Schwerbt, Ein junger Lappifch, gang milchbartig, Sehr aufgeblasen und hoffartig. Ließ alsbald fich fein Pferd vorführen, Es mit dem Riefen zu probiren. Der Bandel bauerte nicht lang, Der Riefenkonig macht' ihm bang, Er mußte einen guten Pfiff, That nach dem Burschen einen Griff Und langt' ihn fich bom Pferd herunter, Schwang auf ben Rucken ihn und unter Die Achseln, bructe ihm ben Ropf, Es lamentirt der arme Tropf, Die Glieber und ber Barnisch knarren, Man bort bas Schreien von bem Marren Beit aber Reld; die auf den Mauern, Die icon auf ihren Gieger lauern, Saben bas Ding mit angeschaut, Da bringt er ihn ichon, edle Braut, Auf feinem Ruden Budepad, So wie ber Muller einen Sack.

Colimbra tritt ein, hat ben Bertrand auf bem Bilden und wirft thu in einen Bintel.

Golimbra.

liege da und ruh ein wenig, Deines gleichen wird mir keine Eroße Ruhe eben machen. Kunftig, Kleiner, fei gescheibter.

Bertrand.

Beil'ge Mutter! welche Schmerzen! Bas find Riefen doch für Leute!

Golimbra.

Dies, Braut, mar bas erfte Bilopret, Bald bring' ich bir begre Beute.

Bertrand.

Frommer König Dagobert, Bar' ich dir gefolget heute, Stille in Paris geblieben, Ach, wie wohl war' mir daheime!

Golimbra.

Winste nur, du armer Hase, Schwache Creatur, du kleine! Das ist für euch ein Geschenk; Ganz, Prinzessin, ist er euer, Thut mit ihm was euch gelüstet, Hängt ihn, werst ihn in das Fener. Aber, meine Braut, du schönste, Willst du mir dafür verleihen, Wonach ich so lange schmachte, Dem du immer noch ausweiches. Sinen Ruf pon Diefen Lippen, Ch' ich in bas Beld hinfcheibe?

Marcebille.

Benn du Dagobert fo herbringft, Soll ein Ruß bich gleich erfreuen.

Golimbra.

Wenn er wagt, heraus zu treten, Ift er auch, wie der, dein eigen. Lebe wohl, ich gehe wieder, Bor den Thoren mich zu zeigen.

Marcebille.

Ungluckfelger, und du magteft, Mit dem Konige zu streiten, Der im Scherze beines gleichen Behne mit der Hand gerreißet?

Bertrand.

Allerschönste, bist bu Göttin, Bist du menschlich, so verzeihe, Deine Schönheit macht mich zittern, Daß ich mich zu reden schene. Hatt' ich mich gekannt wie sezo, So erspart' ich mir die Reue, Mich erbarmte unser König, Mich erzurnt' das stolze Drauen Deines mächtigen Geliebten, Und ich meinte mit der Schneide Meines Schwerdes gut zu machen, Was er uns gethan zu Leide.

Wohl der Ausgang unfers Streites. — Wie? du lächelst? so holdselig Als wenn erst die Sonne scheinet In dem frühen März nach Winter, Wenn das Feld mit Gras sich kleidet, Nein, so bist du nicht unmenschlich Und dein Sinn nicht ungeheuer, Du erbarmst dich meiner Jugend Wenn du mich auch nicht befreiest.

Marcebille.

Geh hinein zu meinen Frauen, Labe bich mit etwas Beine; Rube aus von beinem Schrecke Und wir fprechen nachher weiter.

1. Stimme.

liebe, was willft bn, was tannft bu boch fagen?

2. Stimme.

ld, warum mußt. du boch alfa mich fragen?

Stube.

Sufanne, Claudius.

Claubins.

Der Sanbel liegt in Diefer Zeit nun vollig.

Sufanne.

Ind auch das Munfter wird nicht ausgebaut; Der König, sagt man, ift drum recht berrubt.

1. Band.

#### Elemen 6 und Storens treten ein

#### Clemens.

Da find wir in der Stadt etwas gewesen; Bohin man fieht und hort, nur lauter Pfots

## Florens.

Recht traurig war ber Ronig, auch der Raiser, Es ging mir durch das Herz. Was haben fie?

#### Clemens.

Soll man nicht traurig fein, wenn uns die hunde, Die wilden Turfen also nahe liegen Und rings Paris ftets anzugunden broben, Das Baupt bem guten Ronig abzureißen? Mun haben fie ben allerfühnsten Ritter, Den großen ungeschlachten muth'gen Rerl, Den Riefenkonig, diefen Abschaum, bei fich, Der hat fie alle, Ron'ge, Grafen, Furften, Baronen, Ritter, Eble, ausgefobert Bum einzeln Zweikampf braußen vor bem Aboryi Doch feiner ift ein Marr, bag er ihm fame. Run wollte unfer Ronig mit ihm ichlagen: Rein, rief ber Rom'iche Raifer Octavianus, Un eurem Wohl liegt auch bas Wohl des Landes, Lagt mich hinaus, ich furcht' mich nicht vor ihm! Dein, fagt' ber Ronig wieber, Eu'r Daj'ftat Ift wohl ju gut fur folden Beidenschuft. So ftreiten fie und benten, Graf und Ritter, So mancher, ber ein großes Maul fonft hat, Soll raus fich icheeren, Ehre einzulegen. Doch feiner ruhrt fich, feiner mucht und ihnen Il's auch nicht zu verbenten, bas fie bleiben;

find fie traurig, sprechen melantolisch, i einen recht erbarmt, so gugge Gerren in solchem miserabeln Zustand.
unger Nitter war doch so verwegen, as hat sie erst alle abgeschreckt, ief: he, Stiefeln, Sporen, Harnisch her! itt hinaus, allein es ging ihm übel, Riese packt ihn bei der Gurgel, siehst du, iber Hals und Kopf ihn 'rein gefressen.

#### Florens.

it das nicht, Bater, zu der schönen Braut r ihn heimgetragen als Prasent, war' das recht, wo Jungfraun sind, ist nichts uchten; der sieht sie recht in der Nahe.

#### Clemens.

du doch Alles immer beffer wifen! Riefen find fast immer Menschenfresser, das gehort einmal zu ihrem Stand, auß sich einer wohl bedenken, wer unternimmt, und dieser Bluthund gar, beißt durch Kuras wie durch taube Nusse.

## Susanne.

ift ein ables, gotterbarmlichs Leben.

## Florens.

Bater, last uns mal vernünftig fprechen: 6 euch nicht weh, ben eblen König leiden ihn? Regt sich in euerem Bergen nicht U' und Born und haß gegen die Feinde?

Clemens.

guter Jung, bas thut's, mir if gang flau

Um Lung' und Leber, und die Gall lauft uber, Benn ich folch wilbes Bolt fo prablen hore.

#### . Rlorens.

Nun denn, so last mich stracks jum Thor hinaus, Gebt mir die alte Rustung, die ihr habt, Das Pferd ist da, das ich so theuer kaufte, Das soll sein Geld am Riesen abverdienen, Und Shre will ich mir an ihm erwerben, Den König von dem schweren Gram befrein, Und die Beschimpfung der Franzosen rachen.

#### Clemens.

Darauf will dein verständig Wort hinaus?
Geh, Gelbschnabel, laß dir die Nase pußen,
Du bist und bleibst ein ausgemachter Dummkopf.
Hor nur ein Mensch! Du dich an Riesen machen?
Das sind nicht Puterbraten, Pfesserkuchen,
Mein guter Lümmel! Ach, wie hat doch Gott
Die arme Creatur se ganz verwahrlost!
Und lachen mocht' man, stund' es nicht so schlimmuns; da ist so mancher tapfrer Ritter,
Dem Spieß und Schwerdt in vielerlei Gesechten
Um seine Nase blinkten, der die Heiden
Auch mehr als nur vom Horensagen kennt,
Und keiner ist so kühn, so unvernünstig,
Den Riesen anzugreisen. Immer schon
Warst du ein Dummkopf, bald wirst du verrückt.

#### Rlorens.

Burnt nicht, es ift fein Einfall von jest eben, Es lagt mir feine Ruh, ich fann nicht fchlafen Bor bem Gebanken, immer treibt's mein Blut, Ich bent' nur Rampf, ich führe Streich auf Streich.

bildung führt mir gar, mannigfaltig angle, fic !! vor, nur dieses ift mein Munich, Thank i nicht, wie ihr andern leben konnt. 1's nicht, mochte nicht, wenn ich es tonnte;" m Spiel will ich mein Glud versuchen, lich siegen ober untergehn, wie der gene ı nicht ohne Sarnisch, Schwerdt, Belm fein mein Trieb, es pocht mein volles berg, at mich bin, Solbat.. nur will ich merben, ... ben Lauf beginnen. Lebt benn mobile Rutter und Bruder fahret wohl. t mir nicht behulflich fein, ich bin, tret' ich mit einem Stecken ! . 18 10 efen bin, ich unterlage es nicht, vor' ich bei Sanct Dionys und Gott! ' ich nun, fo ohne Behr und Baffen, id ihr felbft an meinem Lobe Schuld!

Clemen's. 'in a

by Großer? Bleib! Sei nur nicht grob, ich mir verbitten, gegen mich! ! fomm! So magst bu's bir benn haben. nicht gar ihm seinen Willen thun? die Kinder jezt! Zich's an, bas alte : Gewehr und Harnisch! Bring's Susanne, all das Eisenzeug, i's, es wird ihm leid, er wird vernünstig.

ber Rlorens, lag bir boch fa rathen! gebt.

s, lay dir docy ja raigen! seor.

Florens.

i, mein lieber Bater, bag ber Riese

Bon meinen Sinden falle, seib unbeforgt, Denkt nur die Ehre, die ihr selber habt, Wie Konige und Fursten von euch sprechen, Wie sie ench danken, daß ihr mich sezogt, Und weinn ich Ritter bin und bin bekannt; So wird auch jeder euren Namen meinten; Der alte Clemens, sagen sie alsdann, Das ift ein braver Mann! Den mocht sich kennen! Sagt dann der Kaiser: und man läßt euch rusen Und alle danken euch dann noch dasur.

Clemens.

Mun, narricher Junge, fo persuch' bein Beit! Dentmirbig mar's fur alle funft'gen Beiten.

Sufanne bringt bie Ruftung.

#### Clemen 8.

Da kommt das alte Cisenzeug, verschimmelt, Berdorben ganz, und Krebs und Beinharnisch Ist nicht im Stande, denn seit dreißig Jahren, Mein lieber Florens, steht es in demi Winkel, Da sest' ich's hin, als ich damals quittirke Den Krieg, und da hat es nun auch gestanden Hinten in unser alten Polterkammer.

Da ist der Beim, — Susanne, gieb ein Luch! Der ist voll Spinneweben, Mäuse sind
Drinn ein und ausgegangen und an Glanz
Ist nicht zu denken, — recht ein Bild des Friedens Sind Mäuss im Selm, — nun ses ihn auf, — er passe.
Recht stattlich siehst du aus im rost gen Helme.

Sufanne.

Ift es denn Ernft? Billft bu's ibm micht verleiben?

#### Clement.

Er schwass so lange, bis man's selber glaubt.

Da ist der Sarn'sch. Mich wundert, daß die Riemrn So gut noch sind, solch Lederzaug-hals lange.

Da ist das Schwerdt, — ei, tausend! nein, ich kann's Richt ansziehn', — da, halt du die Scheide, Claubius! Ich will am Griffe zerren. — Das sist fest, Bie eingeschwiedet, will's denn gar nicht rücken?

Hatt' nicht gedacht, daß Rost so kräftig wäre, —

Bieh bester Klaude, eins, zwei, drei, nun geht's —

Bieh bester Klaude, eins der Scheide, beide fallen rücklings big.

Claubius.

herr Jesus!

Clemen 8.

Gott behute! Dug ich fallen?

Rlorens ladend.

Man fieht, das Schwerdt ift nicht in der Gewohnheit, Ihr habt nicht Kampf, nicht Zwiespalt viel gehabt.

Claudius.

Ja lach' nur! alle Rippen thun mir weh.

Clemens,

Ich nein, ich bin ein friedliebender Mann. Da ift bas Schwerdt! boch sonnt' es scharfer fein. laß nur die Scheibe hier, bur bringf's nicht rein, Bang' es so simpel nur an beine Seite, Es ift so schwarz, man bentt, es ift die Scheibe.

Florens.

Die Lanze ber, dann bin ich gang gewappnet.

#### Elemens.

Ja jum Erbarmen. Lag ben Spieß mich etwes in Moch faubern, benn die Huhner haben lange Darauf gesessen, solch Gesindel achtet Nicht sehr, obis eine Lanze ist, ab Stock, Das denet nur drauf, die Sachen zu bestimmissen. OSohn! mein Sohn! — Was wird die Watt doch sagen, Wenn sie bich sieht? du siehst aus wie ben Satan!

Mutter, febt mohl! als Sieger femm' ich wieber.

Sufannne meinenb.

Ach, lieber Sohn, an beinen hirngespinnsten Kommst du nun um, das ist die Frucht vom Lesen, Bon all den Ritterbuchern und Gedichten, Ach, lieber Sohn, ich weine mich zu Todel Klorens.

Bater, lebt mohl! ding if 3 ata a ?

Elemens.

Mein, ich begleite diching 1200 12

a lang blakel

्राप्तते ६६ ६० फटा

Bis an das Thor, fomm mein Sohn Claudius mit. fie gebn.

#### Dben auf ben' Ballen ber Stabt.

Biele Menfchen, barunter Graf Armant, Richard, Ludwig, Anton, ein Donch, Gumprecht, Cole baten von verfchiebenen Rationen.

1. Solbat.

Bon hier ficht man weit in das Felb binein.

2. Soldat.

Da unten fieht der Riefe, pocht an's Thor. ...

## w. Sum preed f.

ihr ben eblen Ritter wohl gefehn, inferm Beind nun wird ben Garans machen?

### Richard.

ht da unten burch die Straßen eben, inzt daher in seinem blanken Harnisch, ie der Rief ihn sieht, wirder er erschrecken, Inblick schon wird in die Flucht ihn Jagen.

## Monch.

ußerordentlich'n Begebenheiten ) der Mensch in eine Art Berrucktheit! ill bie Kreatur hinaus nun glehn, itt der Rustung an der Mayer flebt.

#### Anton.

ter, ift ber unten da nicht Elemens?

## Ludwig

b, da geht er mit dem Claudins.

\* Adding to good

#### Anton. in " 200

nuß der fein, der auf dem Pferde fist?

## the street of Pubmigation of the street

Gottu mo fie bas Scheusel aufgefangen. : 202

#### 1, Goldat.

ebe ist gewistich das Gespenka (1992) (2022aus)

## Richard.

 Bielleicht der tapfre Atiffan, ober gar Berr Pargifal, bann mirft er alles nieber.

#### Trade i bereicht Gumprecht.

Ich schwore brauf, 's ift der gehornte Siegfried, Oder vielleicht herr Dieterich von Bern, :: Rlar ift, er wird ein Bargnhauter fein,

Sofbaten laden. 18 181 ...

Ja mohll Batt' er fich boch nur fceuern taffen.

# 2. Soldat.

Der Riese wird ihn mohl im Sande schenern. Und seinen Gelm mehr pugen als ihm lieb ift.

Clemens und Claudius tommen berauf.

Anton.

Das Thor geht auf!

#### Endibia.

Gevatter Clemens, fagt,

Wer ift ber Ritter von bem bred'gen harnisch?

## 

Mein Sohn Florens, mein Sohn, er wird ihn schlaget Der Riese soll von meinem Sohn erzählen.

## Ludwig.

Gevatter, ber ift auch übergefcnappt. In fit 1990 ...

## Anton.

Berständ'ge Leute werden immer rarer, Der Mann hat sich fast sechzig Jahr gehalten, und nun so ploglich! — ja, was ist zu machen?

## Gumptrifft.

Bas sie dem Bengel alles in den Kopf 2 18 18 18 18 20 Doch sehent Bus nun gat zu Micsen reiten 1 18 18 20 Doch das wird die gewiß versalzen werdent 1 2000 2000

EmpX and we

## Clemens.

## Gr. Armand

Barlich, der Stos.

Bar wie ihn nur ein Ritter führen konnte.

Das Roß des Riesen strauchelte, er selbst
Berliert die Bügel. Bundersam, wie trefflich.
Lenkt nun der Junge um, ich habe nie
Ein schöner Reiten im Turnier geschn.

## Clemens.

Seht! feht! wie ba das Heibenblut ichon flieft! D fegne Gott bich, allerliebfter Florens, Daß du uhr allen und ber Christenheit Wille fo gefällig fein ihn umzubringen.

#### Gumprecht.

Holla! Da wird der Rief ihm eins verfegen! Hand Er greift nach ihm, er will ihn fangen! haliben en

#### Elemans.

Zuruck! Florens! Da springt er schon zuruck! Du grober Tolpel, streckst die Rtauen aus ?So recht! so recht! ihm eins auf seinen Armtl.: dieb's ihm, daß er es fühlt! — Da liegt der Arm!
Da läuft das Blut! — Ja, den Sohn hab' ich selbst—Herr Jesus! helft! helft; Leute! in der Freude Rutsch' ich zu weit und purzle jezt zum Heiden! Dinunter! Husse!

Gumprecht.

Alter Sampelmann,

Im Schreien wird er noch ben Sale abfürgen, bilft ihm wieder berauf.

#### Clemens.

Biel Dant, mein Freund! Ich, seid ihr's benn mein Gumprecht?

Ich geb' euch nachher was zum Trinkgeld. — Freunde, Ja, das wollt' ich euch sagen, diesem Sohn, In-Den hab' ich selbst gebracht vom Meer stehet: I ba! O sei mir diese Stunde doch gesegnet Und alle Muhe damals! — Doch, wie geht's? I Was macht der Streit? Ei, ich war recht erschroden, Ich zappelte, es hing nur noch an wenig, Bauzl lag ich unten. — Halt dich brav, mein Sohn!

### Claudius.

Ihr feit gang blaß geworben, lieber Anter !. ...

#### Clemens.

Thut nichts, ich will mich fest wohl besser haten. — Hau ihm den andern Arm finn auch vom Leth, im Das wird ihm gut thun, er mistroucht bie Klauen, Den König zu beschimpfen und die Kirche! So recht! Er hat ben helm ihm abgeschlagen. Das klang recht wie der allenkarkte Schmid. Mir graufet's, wenn ich so hinunterschaue.

Richard.

Jest faßt ber Rief ben Schilb - Clemens.

Er hat ihn Schon,

Er ichmeißt ihn in die Sobe, - budt ench, Leute! - Dacht' ich nicht gar, er murb' uns alle treffen -

Gr. Armand.

36 staune, wie gewandt ber junge Ritter, Der Riese wirft ihn auf die Seite nieber, Er läßt die Stegercifen fallen, wieder Sigt er im Sattel sicher und gerade.

#### Clemens.

Du schläfft, Florens! bu schläfft! Wirst du besiegt— Da haut der Jung'ihm mit dem Schwerdt die Schulter— Das Blut sprist wie aus Rohren: ist es nicht Als schlacht man einen Ochsen.— Spring zuruck! O weh! o weh! da liegt das Pferd und Reuter. Steh auf den Beinen, steh um Gotteswillen!

Gr. Armand.

D Gott, beschüße diesen jungen helben! Daß er ber Christenheit ein Schüßer werbe.

Mond.

Sab', herr, Erbarmen mit ber tapfern Jugend, Erhalte une ben Muth, die eble Tugend.

Gr. Armand.

Der Riefe magt den fürthterlichsten Streich, — Der Ritter fallt, — nein, er fpringt aus bem Streiche —

#### Ciemens.

Seht, wie der Riefe zappelt in der Bath! Er springt ja ellenhoch im eignen Blut, — Er will zum Florens hin, allmächt'ger himmel! Da stürzt und sällt das große Ungeheuer, — Ei Gott bewahr, das gab ein grausam Schüttern, Daß ich es hier bis unterm hintern spurte, Wie ein partiell Erdbeben, — ha, nur zu! Dol recht aus, hau, das ist ja gute Arbeit — Er will den Kopf nicht geben, — hau nur zu! — Das war geschehn! — Welch großes Wieh von Kopf! Da steigt er auf. Ja, Leut', das ist mein Sohn! Seht, wie der große Kopf vom Sattel hängt So wie ein jähr'ger Hammel. Das sind Niesen!

#### Gr. Armand.

Den jungen Belden will ich gleich empfangen. . .

Soldaten.

Sinunter! fcnell hinunter! braver Rerl! ...

Gumprecht.

Er giebt den Miesenkopf da unten ab : Und reitet aus dem Thore weiter — Elemens.

Beiter ?

Reit't weiter? und ich hab' ihn nicht gehalft, Gebruckt, gekuft, vor Liebe aufgefressen? Und muß nun trodnen Mauls nach Hause gehn? Alle.

Eriumf! Eriumf! last une mit lautem Singen Durch alle Strafen laufen, tangen, fpringen! ane ab.

## Dritter Aft.

Lager ber Marcebille.

Marcebille, Rorane, Lealia.

#### Marcebille.

Wie die Schatten gehn und fommen Und die Sonne wechselnd blidet, Ift die trunfne Rlur entgudet, Doch von Schatten überschwommen Ift der Glang hinweggenommen Und es bleibt ein ernftes Grun: Alfo auch mein Berg und Ginn, Freude bald und ftille Schmerzen Bechfeln im verborgnen Bergen, Wandeln her und mandeln bin. Ift es Trauer? Ift es Freude? Dein, es ift ein fuß Ermatten, Bie das Rubl im Baldesichatten, Bie die Blumen auf der Beide, Wenn fie mit beglangtem Rleide Ungewiß im Strome fpiegeln: Wie von malbummachenen Bugeln Beimlich eine Quelle fpringt, Ungefehn durch Bufche bringt Mit friftallnen weichen Flügeln. Seht! wie suß ber Fruhling pranget, Bie die lauen Lufte Tpielen In bewegten Blumen mublen, Bie ber Baum voll Bluthen banget, Und ben Schmetterling verlanget Und die Biene nach dem Glange, Und die Biese machst jum Rrange, Und die fleinen blauen Quellen Rennen mit ben luft'gen Wellen Gilig, eilig, wie jum Zame. Und die Baldung rauschet fuße. Alle grunen Blatter regen Bur Umarmung fich entgegen, Sonen nur und fluftern Ruffe, Lant verfunden die Benuffe Alle Bogel aus dem Balb, Und bas grune Dickicht schallt Bon ben Nachtigallgefangen Daß den wolluftvollen Rlangen .... Mings bas Echo widerhallt. Sind die Blumen nicht wie Sterne. .... In bas grune Gras gefunten? ... Locken fie den Blick nicht trunken Mach bem lichten Brande gerne? Alles ift so nah und ferne; Mocht' ich nicht, mich zu beglücken, Un die Bruft den Frubling brucken? Und ihm fagen, wie ich fühle, Daß er diese Schnsucht fühle, Ober ende dies Entzucken. -O ihr Liebsten mir, Freundinnen, 26 der blaue himmelsbogen Bat mein Berg an fich gesogen!

Rorane fingt.

O begludt, begludt, bu Perfien! Perfien , Bunberland bes Morgens! O du Glanz beg vollen Strometer: Meer mit beinem weiten Spiegel, wie war Luft mit beinem lieben Othem, Quellen, machtige Gebirge, Beimath, wo die Lieder wohnen! Aber ihr vor allen, Garten! Seid gegrußt mir, Lauben , borten Docht' ich auf ben Fluren manbeln, Wann fie bluben roth von Rofen. Rose, liebste Maddenblume! Rose, die du dort geboren! 26, wie ift ein Liebesblut Das Gefilde, mann bu oben In Gestrauchen blubend bichte Banfft und gitterft mit ben Rnofven. Und die heißen Sommerminbe In der Farbengluth verloren Rublend baden, fich berauschen: Mein, so schon ift nichts geworben Bas die Erde liebend treibet, I. Banb.

Was vom Simmel schaut die Sonne, Als flatternd auf grunem Stengel Reine liebste rothe Rose; Rose, liebste Matchenblume, Liebesblume, fuße Rose!

Wie ich dich in Sanden halte, Die zur And ich mir erforen, Und ich schau in deine Blätter, In das Labyrinth, das rothe, Und ich frage die Bedeutung Und wie du zur Welt geboren, Bin ich trunken und weistagend Sußen Nausches ausgehoben; Liebesblume, Madchenblume, Rosenblume, suge Rose.

Dicht umsonft bift bu erft guillend Eingebullt in beiner Knofve; Alfo ichlaft bes Dabchens Bufen, Ch die Liebe ifin erhoben: Und das Roth, ein heimlich Feuer, Bricht hervor fuß angeschwollen, Und wie ein verftoblen Rufchen Bangft bu an bem 3meig gebogen: Aber inniger entbrennen Lufte, die dich aufgesogen, Immer füßer traumft du Liebe, Baft die Luft in bich gezogen, Immer bublerifcher fuffet Dich bas Licht, bas bir gewogen, Und bu laffest nun die Schaam, . Und es bringt ju beinem Schoofe Alle Rraft bes beil'gen Aethers,

Seine Pfelle, glanzend golden. -Mußt du welten in der Liebe Madchenblume, fuße Rofe?

Als die Gottin fonft der Liebe Benus auf ber Erben mohnte, Und zum erstenmal sie wandelnd Erat ber grunen Biefe Boden, Jungfrau noch und unvermählet Mus bem Deere jungft entsproffen, Aus der Zeugungsfraft des Baffers Bar bas Licht empor geflogen, -Und fie stand, fich felbst besinnend, Gelber über fich betroffen, Ihre Schonheit, ihre Anmuth Dufte Benus felber loben, Und der Simmel glangte heller, Bie ben Blick fie aufgehoben, Und die Erde grunte gruner Bon dem Fuß getreten, ftolger Sangen murmelnd blaue Bache Bon bem Widerschein vergoldet, Und die Tauben girrten inn'ger, Und die Nachtigall fchlug voller, Bub und breitete ihr Lied aus Wie ein Rleid von fußem Wohllaut, Dectte Balb mit und Gefilde, Daß die Baume treibend quollen. Noch nicht war die Liebesblume Lebend, meine fuße Rofe.

Aus dem Balbe tritt ein Jungling, Und wie Flammen angezogen Fliegen zundend ihre Blicke Brennen nicht mehr bier und borten, Beider Blid ift jest nur einer, Liebe, einsam noch und ohne Liebe, wird nun bang und freudig, Rublt fich zweifelnd neu geboren. Doch ber Jungling tritt jur Jungfrau; Und fie halten fich umschloffen, Und die Unichuld lehrt fie fuffen, Und es treibt jum fußen Borne Wie fie fehnen und ermatten Raum erfannt ein Liebeswollen: Und im Strauben und Ergeben Poset sich der munderholde Bauber, Liebe mird gur Liebe, Und ber Rlur wird von bem Borne, Bon den Ruffen, von der Milbe Ein Andenken wie jum Bolle Dargebracht; bem heil'gen Blut Bittert gleich bas Feld voll Bolluft, Und es rauschen und es treiben Quillend ungeftum die rothen Blumen ber, bedecken blutig, Lachelnd, fuffend, voll und voller, Knofpend, blumend, gang ben Anger, Und die Gottin weiht die Rose Bu bem Eigenthum ber liebe: Alfo murbest bu geboren Madchenblume, Liebesblume, Rofenblume, fuße Rofe.

Marcebille.

Bundervoll hast du, o lose,

tins gefungen von der Blume,
Ja, es dient dem Liebesruhme
Sie, mit der ich gerne kofe,
Diese liebe fisse Rose,
Und es mischt sich in dem Blute,
Bie sie folgt dem Liebesmuthe,
Bundervoll so Lieb' und Zorn,
Ein Geheimniß ist der Dorn,
Mit dem sich beschügt die Gute.

Lealia fingt.

Sei du mein Gesang, o weiße, Beil'ge, sanfte Liebessilge, Wenn ich dich mit Lippen tusse. Reiner soll die Rose schelten, Deren suses Blut durchdringet Unser Blut mit froher Schnsucht, Jundet in dem Herzen Schimmer: Aber wer den blauen Aether Kannte und das Licht des Jimmels, Und die stille Kraft der Wellen, Liebt auch dich, holdsel'ge Lilge.

Unter Felfen, unter Balbern,
In dem einsamsten Gesilde,
Bo nur heilig Räufchen wohnte,
Geister in den Quellen riefelnd Mit den Baumen sich besprächen Und sich in dem Echo riefanz Lebten zwei Gakebreit glucklich,
Selig ganz in ihrer Rete,
Zus der wusten Welt gestohen

Kanden fle-die Rube wieder Und ihr Berg in Blumen, Baumen, Bergen und ber beil'gen Stille. Einst, als fie nach langen Ruffen Sich begluct in Armen bielten, Und die Blicke ju einander Sehnsüchtig, befriedigt spielten, Blidte er in ihre Mugen, Sie in seines Bergens Liefe, Und wie aus dem Geifterbrunnen Stiegen beiben in die lichten Augen auf zwei große Thranen, Die fie fest im Bittern hielten. Bas bedeuten, fprach er feufgend, Die Gefühle, Liebe, diese Wehmuthevollen fußen Ehranen, Die in Andacht bu erwiederft? Mein, ich mag fie nicht verbergen, Gern hab' ich fie bir gemiefen, Und die Thrane foll nicht rinnend Mus bem Blide nieberfliegen. -Ein Geheimniß ift es, fprach fie, Bonach diefe Baffer zielen, Das fie gerne mit ber Andacht Bollen aus bem Bergen gieben, Aber schwach find ihre Arme, Und es fallt in's duntle wieber, Und ermudet finet die Thrane Ueber unfre Wange nieber. -Alfo nur ift Erd' und Baffer, Sang er, Luft, Licht und Gestirne Aus der Sehnsucht hergequellen,

Ein Geheimniß aufzufindent manifer inges bill Bie im Golde funtelt Sehnfuct. Berne 2 Suß Ermatten glangt im Gifberg :: " war ? Bollte fich doch beine Thrane ..... seit Auch gestalten als Erinn'ering kinden an demil Bard ja aus ber Fluth Gebeimniß Doch der Bau der Welt gebildet. Sufe Geifter, regt ench alle, Daß ein Sein der Thran' entquille, Und ein neues Gold wird leuchten Suger, fanfter, glangen milber. -Und es waren Geifter nabe, Die im Quell mit Blumen spielten, Sie erhorten bas Gebet, die Ehranen fanten, Blumen fielen, Griffen, hielten fest die Erde, Und geheimnifvoll zwei Lilgen Saben bin auf die Entzudten, Inn'ger fühlten fie die Liebe. Sanfte, goldne, filberweiße, Alfo warbft du, Liebeslilge.

## www.marcebille. du no

Aus bem goldnen Brand ber Kerzen. -Darum weiß ich, wie du gerne Immer mit ber Blume fvislest, Und bein Auge wie begeistert Durft am weißen Glanze stillet.

Lealia.

Ja ein fußlebend'ger Brunnen Bar mir biefe Blume immer, Und ich trinfe manche Welle Bon bem labend fublen Schimmer, Auch ift fie mir wie ein Bauber, Wenn ich tief verloren finne. Denn ich meine, fo im Unschaun Soll fie ben Lag wieder bringen Und die Augen und die Worte, 26, Die fußberebten Blice! Als ich einsam einst im Balbe Die in Banden auch fo hielte; Als bei ihm ein Lowe ftand, Sanft gefrummt und ohne Grimme, Und er balb barauf verschwunden, Dag ich ibn nie mieber finde, geht ab.

Marcebille.

Liebste, laß uns Blumen suchen, Daraus flechten eine Krone, Blau und rothe Wiesenblumden, Andere darunter golden, Wenn der Konig wiederkehret, Daß ich ihn fo mag belohnen, Denn ich zittre vor dem Kusse, Wäre dessen gern enthoben. m ber Blumen nicht zu wenig, t ben Kranz nicht, meine Rofe, eng, er past sonft nimmer es Konigs macht'gem Kopfe.

#### Rorane.

e Blumchen, kleine Kinder, et ihr dem Grund entnommen, : Mutter so entrissen, io schneller zu verdorren dem Haupte, das doch nie weiß schone Gunst zu loben. — ie Königin, was nahet en auf dem schwarzen Rosse?

#### Marcebille. ,

t einer von den Feinden, es scheinet, ein Franzose, widerwärtig, schwarz am ganzen Harnisch rostig.

#### Rorane.

nicht so, nur ein wenig ber Rauch ihn überzogen, r also eilen mußte : Schonheit zu erbbern, m fand er keine Stunde, und Harnisch aus dem groben zu säubern und zu schmucken. De Milch hat er gesogen? icht kommt er aus der Holle, vir sind mit ihm betrogen.

## Marcebille.

Scherze nicht so wild, mein Madchen, Ware ich ihm nun gewogen? — Er steigt ab, macht fest sein Pferd, Rommt, so scheint's, ju biesem Orte.

## Rorane.

Ronigin, er ist mein Liebchen Und er kommt mich abzuholen, O er ist gar liebenswurdig Bon dem hanpte zu den Sohlen. Rußt er mich, so fürcht' ich das nur, Er farbt ab wie alle Rohlen.

Florens tritt auf.

Florens für fic.

Ja, dies ift fie, und ich fehre Richt zuruck in jene Thore, Bis fie mich gekuft, weiß, daß ich Ihr zum Liebsten mich gelobet.

Marcebilte.

Wer feid ihr, der so verwegen Euch so weit her habt verloren?

Rlorens.

Euch ein heimlich Wort zu fagen, Sab' ich biefen Weg erforen.

Marcebille.

Sagt es schnell und kehrt geschwinde, Sonst seid ihr gewiß ein Tobter. se gebn. ha! 1 Infol 3n fi Und Bie Hai Dei Hai Hai

> 933 933

> > 20 T E I I I

#### Roxane.

Ha! was seh ich? Himmel! was?
Aufgestiegen er, gehoben
Bu sich ploglich die Prinzessen
Und im Lauf davon gestogen!
Wie sie weine, die Arme breitet —
Hulfel Hulfel — Ha! bes Thoren!
Des verwegnen Mädchenräubers!
Ist Machmud uns denn verschworen?
Hulfel Hulfel Habt ihr alle
Mich zu hoten keine Ohren?

#### Arlanges tommt eilig.

Arlanges.

Warum rufft bu, meine Liebe; Bas begehrst bu, theure Tochter?

Rotane.

Bater, auf, nehmt Ritter, Knechte, Den Ungläub'gen zu verfolgen, ihrenden Ein Scheusal kam hergeritten, Hat die Fürstin aufgehoben und der Baten Zu dem Rosse, reitet eilend Fort so wie ein schneller Bogel.

Arlangest come the con-

Auf ihr Leute! Auf ihr Ritter! Unfre Furftin ift gestohlen! 45.

Roranc.

Wer sah je solch thhnes Wagsind?

Der Admiral forumt.

in ang di Aldmirghe ...

Ift es mahr? Ift es gelogen?

Rorane.

Dorthin eilet ihr Entführer.

Admiral.

Machmud! Wie muß ich erboßen!/
Schild, helm, harnisch, Pferb und Baffen!
Ich, ich will fie wieder holen,
Und ben niederträchtigen Räuber
Stoß ich in ben Schlund des Todes.

Bertrand aus bem Belte.

Bertrand.

Die Berwirrung macht mich sicher. Lebe wohl, du Madchenkrone Und gedenke manchmal freundlich Des in deiner Liebe Lodten. . .

🕕 Rorane. 🔧

Welch Getümmel 1 Der Gefangne Hat ein Roß sich schnell genommen, Unfre Kämpfer stürzen salle Bor dem Teufel, der so drobet. Marcebille kommt zurücke. Da, nicht zögert, nicht verschont ihn!

Marcebille tommt.

Rorane.

If er tobt? If er verwundet? And the Marcebille.

Fort bu! — Ror. ab. Wehl daß ich geboren! Bas beginne, bente, sag' ich?

Bas ift benn gus mir geworden? Und ber Niefe, wie er fagte, Liegt getöbtet auf bem Boben. —

Arlanges tommt gurud.

Arlanges. "

D Prinzeß, geschwind zu Pferde. Wie der Teufel hat gefochten! Denn der Abmiral, des Sultans Bruder, liegt unter den Todten. Gut, daß er euch sahren ließ, Er allein ist fort gestohen, Denn zu viele drangten kampfend, Drum entstoh er, sonsten Mahm er euch zur Stadt, so stritt' er. — Reiter sprengen aus den Thoren. — Laßt uns zu dem großen Lager Eilig hin auf unsern Rossen. gebn ab.

Saint Germain, bie Matte.

Lager, Belte, Getummel von Solbaten und Bolt.

onig Dagobert, Rg. Comard, Raif. Octas vianus, Rg. Rodrich, Gr. Armand.

Rg. Dagobert.

n Freuden schwärmen Nitter und das Bolk. dir athmen freier, unfre Angst ist todt, nd tiefbeschämt in ihrer vollen Freude und viele alte Krieger, daß ein Jüngling

Den Ungeheuern schlieg, ber uns bedrehte. Welch ebler Geist, welch ingestümer Ruch Und welche Ruhe, Detbenheiterkeit In diesem unbekannten Jüngling wohnt! Wie er uns die Gefahr vom Haupte nahm, So last uns Lohn auf seine Schultern legen, Ein König dankt nicht wie der Unterthan, Aus jedem seiner Worte blüht ein Gluck, In dessen Schatten noch die Enkel ruhn.

Gr. Armanb.

Seitbem ist er mit einer kleinen Schaar Binaus geritten, hat das nahe Lager Geschlagen und erobert und geplundert, Die heiden sind bem Sukan zugefichn, Und einige Gefangne find gekommen, Der ungestalte Both', der euch obsagte, Ist unter diesen.

Rg. Dagobert. Führt ihn vor mein Antlig.

Gr. Armand.

Der miggeschaffne Turte trete vor.

hornvilla tommt.

Hornvilla.

🕰a bin ich schon, meine gestrenge Herrn!

Rg. Dagobert.

Du fiehft, es ift gekommen, wie ich fagte, Du bift in meine Sand nunmehr gerathen:

Bornvilla.

Doch glaub' ich nicht burch Schuld Eu'r Majeftat.

## Rg. Dagobert.

Run, welchen Lohn barfft du dir wohl versprechen Rach beinen frechen ungezognen Reben? Rann ich für diese dich nicht hängen lassen?

### Bornvilla.

Bleich hangen! Meiner Seel, das geht hoch her Rit Drohen; aber zwischen Thun und Sagen Ift immer etwas Zeit, und man verändert Im Augenblick oft, was man lang beschloß? So wird es auch mit euch, mein Konig, sein, Der christliche Monarch benkt nicht so turkisch Für ein Paar Worte mich gleich stumm zu machen.

### Rg. Dagobert.

Bie fannft du Turf vom Christenthume reben?

### Hornvilla.

Ach schaut, ihr benkt von mir noch viel zu gut, Daß ihr mich Turke nennt, ich bin ein simpler Freigeist und Atheist, ber sich bis Dato Mit keinem Glauben noch inkommodirt. Stirb! sagten zu mir erst die Turk'schen Hunde, Ober bekenne Machmud! — Ich bekenne. — Denn ich bin ein ganz nagelneuer Turke. So thaten sie mich denn in den Habit Und schieften mich hieher mit losen Reden. Drum, Majestät, bin ich noch zu bekehren, Mein Geist ist rein und unbeschrieben noch, Nimmt Lehre an in seinem leeren Raum, In mir fruchtet Ermahnen, Busepred'gen, Schieft mir nur einen Monch her auf den Hals. Ius solchen Dingern, wie ich bin, macht was.

Wohl oft die allerbesten frommsten Christen, Wer weiß, wie manch heil ger die Kunft begann,

Rg. Dagobert.

Bermahrt ihn ficher, führt ihn ins Gefängniß. Pornvilla ab.

Clemens und Slorens treten ein.

#### Clemen 6.

Da bring' ich ihn, da bring' ich meinen Gohn Rnie nieder, Florens, sauber fnie da nieder, Seht, Majestat, bas ift mein eigner Gohn, Somieria, unfauber, voller Blut und Stanb, Bat eben einen Ricfen eingeschlachtet, Der Ropf von bem fteht auf bem großen Martt Soch aufgesteckt, scheint wie ein voller Mond. G'horsamer Diener, Fursten ihr und Berrn. Bitt' unterthania allerfeits Bergeihung. Wenn ich die Stifett und Rebensarten, Litulaturen und bergleichen Gachen, Micht in ber Form fo gang beobachte, Meine Sandthierung bracht' mich nie mit Pringen In Confussion, wollt' fagen Collision, Sufanne! ach! Gufanne! Lebst du noch Dach Diefer Freude? Dit Erlaubnig, Farften! gebt in fein Daus.

### Rg. Dagobert.

Florens, du haft heut' unserm Konigreiche Und mir den allergrößten Dienst geleistet, Wir danken dir, sei ferner tapfer, glucklich, Und bleib' in unster Rah' und Gegenwart.

### Clemens aus Sein Danfe jurud.

Alles fieht gut, da fist die alte Frau, Die Mutter brinn und weint Ihr Majeftat

### Gr. Armand.

Bor Freude fommt ber alte Mann von Sinnen. Seid stille jezt ein wenig, guter Mann!

### Clemens.

Wer wollte hier auch wohl zur Unzeit sprechen!

# Rg. Dagobert.

Sei kunftig einer meiner nächsten Diener; Und daß wir uns nicht vorzuwerfen haben, Wir schicken dich in die Gefahr nackt, wehrlos, Mit unbrauchbaren Waffen, so ernennen Wir dich zum Nitter. Geh in deine Wohnung, Du findest eine Kleidung deinem Stande

### Florens.

Wie foll ich meinem gnad'gen König danken? Haltet mein Stammeln, mein Verstummen nicht " Für baurisch bloden Sinn, der nicht empfindet, Wie gutig ihr in euren Worten, Blicken, Mit einer Welt von Gluck mich überschuttet.

### Octavianus.

Mein ebler Jungling, fonnt' ich fagen Sohn, Umarme mich. So theuer bift bu mir, Daß nur ber Drud am Berzen, die Berührung Der Lippen, mir ein Zeichen konnen sein Zu fagen dir; wie sehr ich bich verehre.

### Blozens.

Mein kaiserlicher Herr, o diese Freude, Dieser Tag, die Gegenwart der Fürsten, Die Liebe, die ihr, hoher Herr, mir zeigt, Das alles schlägt so hohe Freudenwellen In meinem Herzen, daß das Wasser wohl Wuß aus den Augen springen: — o mein Kaiser, Wie bin ich nichts, die ihr mich so gewürdigt, — Wein König, welche That kann euch wohl danken? — Ihr edlen Fürsten, Zeugen seid des Glücks, Nicht der Beschämung, denn ich würd' euch dünken Unmündig, kindisch, drum verberg' ich mich.

#### Octavianus.

der

场

Do

se

Mich ruhrt fo wundersam die Gegenwart Des holden Junglings, daß so alle Lust Bie alle Trauer meines ganzen Lebens Dit neugescharften Pfeilen auf mich dringt.

# Rg. Dagobert.

Der eble Sinn wirkt so geheimnisvoll Wie nur die Schönheit immer wirken kann, Was Helden thun und denken ist im Weibe Gegliedert und als Körper ausgebildet, Drum locken die anmuthigen Geberden Magnetisch unfre Augen ewig nach, Sie gehen gern in allen Linien mit Und suchen nichts als nur die schöne Reise: So ist es, wenn ein zart Gemuth uns nah tritt, Wir fühlen wohl den Zauber, der uns fesselt, Wie missen nicht zu sagen, was es ist, Wie in Berliedtheit ist der Sinn verstrickt.

Stolz, Clemens, sei auf diesen theuern Sohn.

### Clemensi

Ja, Ihr Maj'ftat fagt recht, ein theurer Gofin. Er toftet mich fehr viel, erft schweres Geld, Und Bartung, Amme, Gfel, mancherlei, Dann ein paar tucht'ge Ochsen, wieder Gelb, Berdruß: je nun, mag's fein. 3ch bente mir Daß Euer Maj'ftat ihn will zum Ritter ichlagen. Ich, bas wird wieder Roften, Roften machen ! Dabei die Schlechte theure Rriegeszeit! Du lieber Gott! Ich dachte, Wechsler konnt' er Bohl mit ber Zeit noch werben, doch bas ift nichts: Run. wie En'r Majeftat und Gott es haben wollen. Denn all' die Berren lachen über mich. ich mein' es qut und rede gern vernünftig, Doch wird das Wort oft anders als man's benft. ind wenn fich Borfas, Machfas nur ein bischen Berfchiebt, man in die Parenthefen fallt, Bang! liegt die gange Redefunft im Dreck.

## Rg. Comarb.

ind dies war so vortrefflich, alter Mann, ils hattet ihr drinn Unterricht gegeben.

### Clemens.

Rit großen Herrn ist nicht gut Kirschen essen, bo sagt man, sprechen ist mit ihnen schwerer, sch äße lieber mit euch alle Sorten Bon Obst, der Burger spricht nur schlecht und recht. Florens kommt in abelicher Kleidung aus dem Hause. Ber kommt denn da? — ha! bist du's? bist du's nicht? Ei, wird mir doch ganz bang dabei zu Muthe, bo schon, so vornehm, so ganz anders schaust du, is wird mir sauer dich nun Du zu nennen.

# Blorens.

Ich fnie wieder hier vor meinem Ronig.

Rg. Dagobert.

Sete bich neben mir auf biefen Geffel.

### Rlorens.

Bergonnt mir biefen Plat, benn er gebuhrt mir, So fann ich mein beschämt Antlig verbergen, Das niebre Gras zu euren Fußen anschaun Und meiner Niebrigkeit mich still erinnern.

## Rg. Dagobert.

Man bringe mir des Nitterthumes Zeichen! Herolde treten bergu, die auf Ruffen Belm, Schilbe, Harnisch, Schwerdt, Rette, Sporen bringen.

Empfange diefes Schwerdtes fanften Schlag Und stehe dann als Ritter wieder auf In Gottes Namen, als ein Feind der Bofen, Schüßer Bedrangter, Kampfer fur die Unschuld. — Erompeten.

Und fo fet,' ich ben helm dir auf bein haupt, Und freue mich, baß ich so edlem Jungling Das Schwerdt und meine Freundschaft schenken barf.

### Gr. Armand.

Ich leg' um beine Bruft ben eblen Harnisch, Stählern, so sei die Treue fur den Konig, So wie das Gold auf ihm, so sei dein Sinn. Zum Guten schnell und allem Laster abhold, Wie biefes reine Gold nie rosten kann.

Rg. Edward.

Dimm diesen guten Schild, so feche immer : 3411 ...

gerechter Sache in bem' Schut, wing' ihn nur fur die gerechte Sache : wird undurchdringlich, felfenfest sein.

# Rg. Robrich.

gute Schwerdt werf ich um beine Schulter, 6 für Gott und die geweihte Rirche, einen König, für bedrängte Unschuld, enke, wer es dir in Liebe gab.

### Octavianus.

, boch nicht in Liebe dir der Lette, ich den ritterlichen Schmuck dir um. der Sanct Michael schwebt auf dem Harnisch blägt, so wie du gehst und athmest, mahnend n bein edles Herz: erwäge immer uth'gen Sinn, wie er für Gott gestritten, tt're, wenn du denkst, zu thun begehrst, edel nicht, was falsch und gottlos ist, ist dein Herz der abgefallne Engel, n Sanct Michael die Lanze bohrt. — Welch Wort ist meinen Lippen doch entsichn, mich selber hab' ich jezt gesprochen.

### Florens.

ster Tag, der endlich mir erschienen!
1cht' ich's, wunscht' ich's, traumte wohl davon;
hat ihn mir kein Traum so schön gewiesen.
ft vergonnt, die Augen aufzuheben,
vor'gen engen Stand darf ich jezt von mir
so wie ein Kleid, es ist mir Pflicht
kitterthat zu denken, sie zu üben,
wird mir, was wie ein Spiel des Wahnsinns

Mich lockte und mein mildes herz erregte. Sanct Michael, Sanct Dionys sein Zeugen, Und auf das Kreuz dieses geweihten Schwerdts leg' ich zum Schwur die Finger, für den Heiland, Für meinen König, für Gerechtigkeit, Bedrängte Unschuld und verfolgte Baisen, Für meine Liebe und für alle Damen Will ich dies Schwerdt in Gottes Namen ziehn.

#### Clemens.

Doch, meine Berrn, noch eins ift ja vergeffen! Die Sporen, - ach, erlaubt mir gutigft, bag ich Doch meinem Sohn auch eine Ehre anthu'. -Berr Berold, mit Erlaubnig: - ja, nun ja, Run haft du, Rlorens, mas bu immer munichteft, Das wird dir fruh genug ben Racten brechen. Wie ift denn das? Welcher ift rechts und links? In dreißig Jahren hab' ich teine Sporen Getragen, da fann man es wohl vergeffen Mun ja, fo geht's! - o hol bas Ding ber Teufel! 36 hab' es unbedachtfam übernommen. Blamiren wird's mich vor den Potentaten Ja, dich gereut's noch mal, gieb Acht, mein Sohn! Wenn Claudius hinter'm Wechseltische fist, Dein ruh'ges, fichres Brod hat, du im Relde: Mit funfgig ichweren Wunden liegst und hungerft. Gefangen wirft, in Stricken, Retten, Gifen hinweggeführt, - nun geht es icon, herr Berold, Dank fur den Rath, - nun bift du fir und fertig!

# Florens.

3ch dant' euch, Bater, moge Gott euch fegnen.

# Rg. Dagobert.

Ihr Konge, Fursten, meine Bruber, gehn wir Rach unferm heer zu sehn ein jeglicher! Florens, morgen bist du an meiner Tasel, Dann melbest du dich bei dem Schagmetster, Dein Titel; dein Einkommen wird dir sicher: gebt ab mit den Fünsten.

## Florens.

Ich danke unterthänigst meinem heren. — Dank bin ich bir Schuldig, Liebe,

Als ich die Fürstin rasch entführen wollte Und Sabel mir und Pfeile, Spieße drohten, Barst du mein Schuß und rettetest mein Leben, Du flohest nicht, wie du gekonnt; als Freund, Als Bruder hast du dich erwiesen, laß Uns so vereint Gefahr und Kampf bestehn.

### Bertrand.

In Glud bin ich und Unglad bir verbunden, So lebe wohl, der Stern begleite bich, Der beine Jugend also schon erleuchtet. gebt ab.

### Octavianus.

Last uns allein, mein guter, lieber Alter! Ciement al. ... Beißt du gewiß, mein Sohn, daß dieser Mann Dein Bater ist, der eben von uns ging?

### Florens.

Mein edler Kaifer, wie ich glaube, nein! Ich horte wohl von ihm und auch von andern In abgebrochnen Reden mancher Stunde, Daß er aus fremden Land, vom Meergestade Mich hat hiehergefahrt, und ist bem so, Wie ich es glauben muß, so hab' ich wissend. Nie Vater und die Mutter nie geschn: Doch weiter kann ich euch davon nichts melben.

Octavianus.

So lebe wohl, gebenedeiter Jungling, Auf den in Liebe alle Sterne lacheln. geht ab.

Florens allein.

O welch fußes Entzucken. Bu elich, ihr Abenbfterne, aufzubliden. Bie eure Lichter spielen Und nach mir ber mit allen Stralen minten, Bie tiefer nun des Abends Schatten finten, So muß ich einsam fuhlen ... Mein Glad, mein Leben und mich lockt bie Beite. Dag ich mir jenes liebste Gut erbeute. Mun hab' ich dich, Schwerdt, Barnifch, Belm; errungen, Umfonst nicht ift mein schönster Traum gelungen. Mun darf ich kuhnlich magen Dein Bild, Geliebte, in dem Blut ju tragen, Run foll fein feiger Zweifel mehr mich binden, Du bist mahrlich die meine, Beim fruhften Morgenscheine Bieh' ich hinaus, bich wieder aufzufinden. Noch fühl' ich von den Ruffen Reuer und Duth durch alle Adern fließen, Des Mundes frische Rothe, Der Augen glaugend, lieblich, lockend Spielen, Des Busens Lilienweiß, und muß ich fublen Dies alles wieder? Totte. Dich, Gluck, Erinn'rung, wenn ce ift verfchwunden! D Morgen! zieh herauf des Tages Stunden! Sie war vor mir fret auf dem Rosse schwebend Und halb in Freuden, halb in Zweifeln bebend, Und das Gewand gehoben,
Bom zarten Fuß und Bein hinweggeschoben,
Mund, Wangen, Augen, blendend in der Rashe,
Erst vor den Kussen zagend,
Die Arme um mich schlagend,
Erwiedernd dann gab sie mir Lust und Wehe.

Ba, diese Band beglucket hat ihre Bruft gefühlet und gebrucket, Seitdem gittert ein Beben : In diefen Fingern und in meinem Blute, Ja, mich verlangt, im fel'gen Liebesmuthe Mein Leben bingugeben, Nur einmal noch ihr Herz fo fuhlen schlagen, Dit Ruffen, wie ich liebe, ihr ju fagen. Die Lippen find entzuckt noch und berauschet, Bon Fluftern ift bas Ohr noch ftets umrauschet, Ich hore nur die Tone, Ich febe nur ber Locken reiche Schone, Die wie ein Des um meine Urme gestricket, Wie Bande von vergold'ten Wellen fie spielend rollten Dir um mein Berg, bas himmlisch ward beglücket.

O bringe, liebe Sonne, Mir wieder Lippen, und der Augen Wonne! Hinaus denn will ich eilen Und jezo noch die bunkeln Schatten theilen. gebt ab. Des Gultans Lager, Racht.

Der Sultan, Mlamphatim, Gefolge.

Der Gultan.

Sest mir meinen guldnen Gott, Meinen vielgeliebten Machmud, Hier im Zelte nahe zu mir, Daß er sei meine Betrachtung; Er regiert ja unfre Kriege, Er ist bieses Zugs Berwaltung, Er sei Zeuge jedes Wortes, Hore jegliche Verhandlung. Daß er seh', wie ich ihn ehre.

Alamphatim.

Ebler Bruder, die Bermahnung Giebt uns allen neuen Sifer.
Das Gebirge wie die Waldung,
Das Gefilde sammt den Wassern
Und der Frucht' und Thier' Begattung,
Alle Fruchtbarkeit der Neben,
Jegliche Naturgestaltung
Rommt von ihm, von seinen Kräften,
Sie sind aller Welt Erhaltung.

Der Gultan.

Wahrhaft sprichst Alamphatim du Und so lieb' ich diesen Machmud, Nächst ihm lieb' ich meine Tochter Marcebille: nicht Verachtung, Wahre Liebe auch gebühret Meinem Rosse, das den Abgrund Salz'ger Meere kuhn burchswishmet, Fisch im Wasser, nach ber Landung
Bogel auf dem festen Boden.
Heret wohl von mir die Warnung,
Daß das Roß nicht Schaden nehme,
Dies das einz'ge seiner Gattung,
Bie der Phonix in Arabien
Lebt freiwillig in Verbannung,
So ist auch Roß Pontifer
Nur der einz'ge; seine Abkunft
Ist vom mächt'gen Einhorn, sagt man,
Daher seine Stärk' und Anmuth.

Lidamas tritt ein.

Lidamas.

Mein Berr, fliebend find eben angefommen Bu beinem Lager viele Manner, Weiber.

Der Gultan.

Sie werden fich so nah der Feindesstadt Richt ficher dunken, auch vielleicht daß jene Einen Ausfall versuchten.

Arlanges witt ein.

Arlanges.

Großer herr -

Der Gultan.

laft gut fein, Leute, benn ich schwor' zu Machmud, Der gulben hier in meinem Zelte ficht, 3ch will es rathen, Dagobert foll fterben Und alle Franken mit ihm, feib nur ruhig.

### 3 Arlanges.

Gebieter, bir icheint noch nicht wiffend, welches Unglud und welcher Frevel, welche Bosheit Dich hat und alle uns zugleich betroffen. Dein Riefentonig, bein geliebter Gohn, Dein Freund und unfrer hoffnung befter Stab Liegt tobt ba vor ben Thoren von Paris, Sein Saupt jum Sohne brinnen aufgestedt, Deine geliebte Tochter Marcebille, Da alle Bachen auf dem Doften rubig, In Meinung, bag ber Riefe fle beschütte, Ward und entführt, wir eilten fle zu retten, Bir brachten fie gurud, doch viele Freunde, Dein Bruber, unfer großer Abmiral Liegen erschlagen, unfer Lager ward Geplundert, viele fortgeführt gefangen, Go daß wir gitternd fast befürchten muffen, Der Christen Gott fei machtiger ale Machmud.

Der Sultan finkt nieber, sie beben ibn auf. Haft du's gehort? Machmud! Bist du entschlafen? Da! ich vergeh' im Jorn! mich reißt die Wuth Und bandigt alle meine innern Kräfte!
Ich kann nicht mehr! ha! warte Dagobert!
Den Uebermuth sollst du mir theuer bußen!
Doch welche Bande, welch verruchte Rotte Hat die Verheißung denn gebrochen, die Der Konig gab, daß nur im Kampf Golimbra Bestehen sollt' ein einziger Mann? Zu tausend.
Sind sie herausgebrochen ihm, die Feigen!

Arlanges.

O nein! vernimm ein seltsam Wunder, Herr!

g'ger hat's gethan, ein boffer Geift, wir alle meinen, benn so rostig, whilch, in so mißgeschaffnen Wassen, E und so gewaltig ift kein Mensch. Scheusal hat im Zweikampf unsern Riesen zen und er ganz allein gewagt in'gin auf bem Nosse zu entführen; breißig mit eigner Hand getöbtet, einem tapfern Bruder, Asiens Ruhm, ar er hier, nun dort und allenthalben, es schlug und tras, verwundete itter mit der schwarzen, rost'gen Rüssung.

#### Der Gultan.

dsewicht! Die Zunge lahmt mir Staunen. itte nichts gefehlt, als daß er noch ontifer mir mit Gewalt geraubt, einen Machmud hatte gar entrissen. wor's, zu Pulver lass' ich ihn verbrennen ne Asche in das Meer zerstreuen, ich ihn in meinen hande l

# Alamphatim.

, Bruder, ihr unüberwindlichster!
ist es tiefe Nacht, ruht aus bis morgen,
e theilen die gerechten Sorgen,
wor's zu Gott, ich will den Frevel rachen,
noch macht'ger, ihn vom Pferde stechen! —
gebn.

### Bett ber Marcebille.

Marcebille auf Polftern, Rorane, Lealia

Lealia.

Meine Fürstin, diese Nacht Bird nan bald vorüber gehen, Du wirst froh den Morgen sehen. Bang' hast du bis jezt gewacht, Doch den Gott des Schlases bitte, Daß er lindre deine Sorgen, Daß du heiter magst am Morgen Nahn mit starkem muth'gen Schritte Deinem Bater, wie sonst immer. Laß die Angst nunmehr entweichen, Denn von diesem Rummer bleichen Muß der zarten Schönheit Schimmer.

### Marcebille.

Ach, Freundinnen, ach, Geliebten!
Nein, ihr kennt nicht meinen Rummer, Tuckisch fliehet wohl der Schlummer
Augen einer Liefbetrübten.
Immer noch muß ich erschrecken,
Wie er nahte, schlau besonnen,
Er mich auf sein Noß gewonnen,
Meiner Arme huslos Strecken,
Meiner Arme huslos Strecken,
Weine Thranen, meine Worte
Ronnten nicht dem wilden Sinn
Beugen und er nahm mich hin,
Nahte schon dem Feindesorte.
Doch nun ist es ja vorüber.
Seht wie goldne Sterne sunkeln:

se Nacht mit ihren dunkeln fen Schatten ift mir lieber bie goldne Morgensonne. nn ich fann nun ruhig benten, ill mich in Betrachten fenten ines Elends, meiner Wonne, iner Schmach, die mir so bitter, iner Wonne, bag ich ichon ber bin mit euch entflohn t dem ichwarzen, roft'gen Ritter. bt, wie ruhig ift die Nacht, Be Nachtigallentone ngen ber, fo voll, fo fcbone, leen schwimmen oben facht', en blist ein fern Gewitter ) es fommt in unfre Dabe. ich ihn wohl wieder sehe ien schwarzen, roff gen Ritter? 2 fo milbe Lufte mehen, bie rothen Blibe springenb b jum Bald hernieder schwingend einen auf der Flur ju geben, burch finftrer Bolfen Gitter nmern wechselnd fleine Sterne, mir ift, ich feh' von ferne ber jenen roft'gen Mitter. inte nur mein Bunich gefcheben, fite er mir alle Qualen sendfältig wohl bezahlen, in ich fühle schlimm die Weben. | ber Lange traf ein Splitter mein Berg, ale ich mon Beiten Sah mit meinem Obeim ftreiten ... Senen roft'gen, ichwargen Rifter. Aber lagt mich nun allein, Ich will schlafen und so eben Sufem Schlummer mich ergeben, Bald wird mir dann beffer fein.

Die Jungfrauen geben ab.

O Schlaf! ber bu auf lichten Bolten fliegest Und von den kleinen Sternen und vom Mond Den Schlummer und die Traume nieder biegeft, Den Rausch, der auf den lichten Scheiben wohnt, O Schlaf, ber bu im Baumgerausch bich wiegest, Bon dir wird manche Schaferin belohnt, D lag auch meine Mugen fich jest schließen, Des Guffen Bild mir aus bem Bergen fpriegen.

Schlaf! liebes Kind, du streichst mit linden bande Die Furchen fonft von Stirn und Angesicht, Un Quellen, unter lichten Rosenwanden, 3m Balbesgrun, burch bas gefpalten bricht Der Glanz der Sonne, wo die Blumen senden . Betaubend ihren Duft, ba wohnst bu, nicht Bier unter diesem Belte; Diese Rergen, Dem Bergen weden fie nur neue Schmergen.

Schlaf! Liebes : Enget! Manchen tief wetranfet . In Sorgen, Roth, Berbannung, Ginfamfeiten, Saft du mit beinem Lebenssaft getranket, wo beite Mit 3hm vorgespielt auf beimen Barfenfaiten, or Build Worauf Berg, Ginn in ftill Befthern fich fonfet Und benfet, mas bies Denfen gu bedeuten: 1111. ... Ja, allen beine himmels Mugen Bachten, V. 3 163 Nur Schmachten dieser Lieb' willft bu verndwnitk

Doch warum will ich mich dem Schlummer geben? Bielfarb'ge Traume könnten mit Gefängen
Ihn, der ber Inhalt ist von meinem Leben,
Auf Stunden doch aus meiner Seele drängen.
Allein was könnten alle Traume weben;
In die sich nicht die Feuerkusse schlängen?
Ich will die Freundin rufen und es wagen
Bu sagen, was mir Muth giebt und Berzagen.

Geliebte Lealia, fomm herein!

Lealia fommt.

Lealia.

36 bachte bich in Rube nun zu finden.

Marcebille.

In Ruhe? meine fuße Freundin! Rein, Sie foll mir gern mit bir fprechend verschwinden.

Leglia,

Bie beine Augen schöner fich entzunden, Du wirst nicht trant von biesem Schreden fein?

Marcebille.

Geliebte, ja, jum Tode frant, und Leben Ift mir zuerst in Diesem Schred gegeben.

Bernimm mich ganz, hore die Freundin sprechen: Du weißt, nur Jagd, Fels, Wald war meine Lust, Durch wilden Forst mit meinem Roß zu brechen, Beschirmt vom guldnen Harnisch meine Brust, Den Spieß von Stahl in einen Lowen stechen, Im Widerhall der Berge, nicht gewußt Bard von mir Aermsten, was sei Liebe, Sehnen, Und frech verlacht ich Seuszer, Liebesthrung. L. Band, Doch ach! wie hab' ich buken nun gemußt. Go berbe, bitter, fuß fur biesen frechen Sohn und Berachtung, ja, an dieser Bruft Will sich die Liebe zu gewaltig rachen, Ich sterbe, wenn nicht mein wird der Verlust. Du tachelst, suße Freundin, meiner Schwächen? Blaudugig Madchen mit den blonden Locken: Das herz will reden, und die Zunge stocken.

Doch sa, bu liebst, du wirst mich wohl verstehen, Mich trosten, mich beruhigen und lindern Den Schmerz, die Angst, ich will es dir gestehen, Nichts soll die Worte meiner Junge hindern. O Freundin, welche wundersube Weben, — Rein Trost soll diese Schmerzen jemals mindern. — Der rost'ge Nittet, er hat mich gefangen, Ju ihm, zu ihm nur eilet mein Berlangen.

Wie ich erschraf, ihn nahe an mir sehend, Wie er so fest un seine Brust mich drucke, Ich rief und weinte, fern nach Hule spähend, Und wie ich in sein braunes Auge blickte, Wie sein süß Wort, sein Auge in mich gehend Nicht mehr erschreckte, trostete, entzückte, Wie ich ihn zärtlich, ohne Angst und Grauen Bartlich umfing, versenkt, ihn anzuschauen.

Der erste Ruß, den je mein Mund empfangen, Bon Lippen, wie die brennenden Rubinen, Berührte mich und eine Welt voll Bangen, Berlangen, Wänschen war in ihm erschienen, Noch hoher Roth glanzte auf seinen Wangen, Welch freundlich Bliden, welche holbe Mienen,

ŀ

Bie Rosen aufgehn von der Sonne Gruse; mit enti Aufbluhte so mein Berg dom ersten Kusse. ande me

Nun weiß ich, warum purpurroth entjundet Der Morgen kommt, der Abend nieder ziehet, Bas uns die Rosenblume suß verkundet, Belch Feuer in Rubinensteinen glübet, Barum die Lippe schwellend sich geründet, Barum ein Blig spielend im Ange blübet, Barum Gestirne unfre Welt betrachten, Bie aller Frühling ist ein Liebes Schmachten.

In diesen Russen kamen Sterne, Welten, Und machten mir mein Herz zum Paradiese, Drum muß ich diese Liebe ihm vergetten, Für mich siel ja durch ihn der starte Riese: Ach, Freundin, nein, du kannst, du wirst nicht schelten, Ich sühle ja so hell, es ist nicht diese Liebe, so neu sie scheint, ploglich zu nennen, Sie ward nicht, ist des tiessten Seins Erkennen.

### Lealia.

Die Liebe, die nicht Bunder ift, ist feine, Wie aus der heitern Luft ein Blis herflieget, Wie in der Nacht ploglich mit klarem Scheine Ein Glanz sich um die Baum' und Berge schmieget, Wie heut' der Frühling, wenn er kommt, so kleine, Morgen schon Wald sich grun zusammen füget, So ploglich, suß erschreckend, wonnetrunken, Ift auch das herz im Liebesmeer versunken.

Darum, Geliebte, schweige jeder Tabel; Doch wenn ein frecher Rauber bieser Mann Und ohne Rang, Herfommen, ohne Abet, Der diese Herrschaft aber bich gewann? Dann, Liebste, war Ermahnung doch nicht Tadel; Wie, wenn ein Zauberer dir dies gethan? Wenn du das Edelste von Lust und Schmerzen, Berlorft am niedrigen, verlornen Herzen?

### Marcebille.

Schweige endlich, Schwätzerin! Geh' und lag mich meinen Unftern Einfam Hagen, einfam feufgen. -Dein, mein Ohr sei nicht versuchet Bon ber Schmabung bes Geliebten, Jeder Son ja fei, verfluchet, Der nicht Preis von bir will fprechen, Darum fei ihr Mund verftummet. -Ba, ich trage nicht die Plagen, Diefer Ochmerz ift nicht zu bulben, D Geliebter, fomm zu mir, Dei der Meine, allhier ruhe In den Armen, in den weißen, Un bem jugendlichen Bufen, Dir nur bin ich fcon und reigend, Dir nur blubt die frifche Jugend. Ja, bu wirft noch mein Gemal, Spracheft bu nicht fo im Ruffe, Sagten bas nicht beine Augen, Deine fußen Blicke dunkel, Deine frifchen Lippen stammelnb Bon Sehnsucht und Freude trunfen, Als die Band im Liebesfeuer Meine Bruft, Die garte, bruckte,

Als ich nicht zu schelten waate. Mur in beinem Blick versunfen? Wenn ich fuffend bitte: lag ben Glauben fahren, Liebster, thu' cil O fo wirst du dich befehren, Und wir finden Wonn' und Rube. Liebe nur fei unfer Glaube, Und die liebenden Naturen-Unfre Gotter, wir in Liebe Gang vereiniget und unfer: Darf es bann ber andern Goben? Dein, mein Machmud gehe unter, Und du wirft auch bald vergeffen Alle Dionnstusse! Erde, himmel, Balder, Quellen, Und einsame Relfenkluften, D'rein ein Lager uns gebettet, Und in Armen wir verschlungen, Rinder, fcone, um une fpielend, Wir von Bogelfang umfungen -D was willft du noch, mein Liebster? Ja, du bist wie ich bezwungen. -Romm, Rorane, meine Freundin: Bift bu wohl im fußen Schlummer?

Rorane fommt.

Rorane.

Mein, Gebicterin, ich mache, Nahe eilend beinem Rufe.

Marcebille.

Rindchen, bor und mogft nicht ichelten:

Diefer Ritter, ber mich fuchte, Ift ber Berr'meiner Gebanten. Wie er häßlich schien : und dunkel: Rann ich's fagen, fann ich's nennen, Soll ich ftaunen, mich verwundern? Ich, mein Berg, bu wirft es faffen, Denn vielleicht ift auch bezwungen Dein Gemuth, du warft fonft nimmer Diese Schone, Reizend & Rluge. Dacht' ich fonst an Mann und Liebe, In Bermahlung, hatt' ich Furcht nur, Wild erschienen mir die Manner Und das hochzeitbett zum Bunsche Micht für junge garte Madchen, Mur ein Schreden jeder Jungfrau; Wie vor gift'gem schlimmen Pfeile Rloh ich weg vor jedem Ruffe. Bede Liebkofung von ihnen Schien mir Schonheit ju verwunden: Ach, es war fo! benn fur ihn nur Schutt' ich meiner Schonheit Blume. Meine Lipven, meine Augen Ihm nur aufbehalten murden; Und mein Berg und die Bedanfen Barrten in Andacht ber Stunde, Als Gedanken, Berg und Sinne Burden Gine Liebeswunde, Darein fein geflügelt Bildniß, Seine Borte, fuß erflungen, Seiner Blicke lichte Sprache Sich im liebetrunfnen Blute Tauchen und im Glank erbeben

Und in Liebe finken unter: Fühlt' ich des Geliebten Hand doch, Seinen Liebes. Druck, den stummen Ruß, mit Hingebung an meinem Jungfräulichen Leib, und Ruß und Druck und Blicke, suße Rede, Alles, alles war mir Unschuld.

### Rorane.

We ganz und vertrauend liebet, Lief versenkt im Liebesmuthe, Darf nicht zittern, darf nicht zagen, Will er, ist ihm Sieg gelungen, Was unmöglich scheint, gelinget, Darum folg' dem Herzens Zuge. — Sieh, Geliebte, wie der Morgen Sich empor schon hebt so blutig, Wie die Sonne sich verkundigt In den schimmervollen Fluren.

### Marcebille.

Rame er so mit der Sonne, Wie die Sonne golden, purpurn, Lauchte er vom nahen Sügel, Trate aus des Waldes Dunkel!

### Roxane.

Wenn er liebt mit treuem Sinne, Becken ihn des Morgens Gluthen Und ein Sehnen treibt ihn machtig Auf den Flügeln seines Bunsches, Denn kein angezündet herz Widersteht dem Liebesfturme.

### Marcebille.

Reiche mir mein allerschönftes Rleid von tiefem dunfeln Purpur, Darauf glangend reich von Golde Eingewirft bie hellen Blumen, Gieb auch mir bas Diabem Bon Rubinensteinen funtelnb. Und die Ohrgehange, glangend Rreubenthranen gleich, ben Schmuck bann Reich' um Sals und weiße Bruft, Der fich ringelt um bie Schultern: So will ich zu meinem Bater, Bie die Rriegesgottin blutig. Die nach Raub und Tod hineilet, Bie ber rothe Morgen purpurn, Der ben Schönften Lag verfündet, Bie die Rose auf den Kluren Wenn fie fich im Thaue badet Und auf Blattern Perlen funkeln, Und das Ohrgeschmeide schüttelnd Gie benest die fleinen Blumen: Wie die Liebe will ich wandeln, Brennend, fo wie ber Rarfuntel, 26, sie sagen, daß er schmilgt Wird er mit Lorbeern' umwunden, So gerschmilgt mein Berg bem Belben Liebfte, folge meinem Buge.

fie gehn ab.

### Belt bes Onltans.

ber Sultan, Alamphatim, Lidamas, Arlanges, Gefolge.

### Rriegsmufit.

# Mlamphatim.

Bie der rothe Morgen glubet, Und die purpurrothen Rahnen Schwingt in feinen goldnen Bahnen, Goldne Runten nieder fpruhet, Daß die Balber Rothe trinken Und die Blumen auf der An Brifch gebadet in dem Thau Ihre Bangen lieblich ichminken, So erhebt fich ein Getone, Und begrußt die neue Sonne, Daß fie dich mit Luft und Wonne, Ruhm und Glorie befrone. Borch, wie frohlich die Trompeten Rufen, und der 3pmbeln Klang Sich vermischt ju bem Befang, Und die liebevollen Rloten Ihren Ion drein klingen laffen: Doch noch finster ift bein Blick Und du willft im Diffgeschick Noch bein stolzes Berg nicht faffen.

### Der Gultan.

Ja, es sind mir diese Stunden Ohne Schlaf und ohne Schlummer Nur im regen wachen Kummer Und in Jorn und Gram verschwunden.

# Arlanges.

Seht, wie aus bem rothen Fener Sich ein blanker Reuter hebt, Sein ichwarz Roß aufbaumend ftrebt Bie ein wildes Ungeheuer, Und halb gurnend und halb schmeichelnd Sanftigt er das folge Thier, Mus bem Sattel fleigt er bier Geines Roffes Dacken ftreichelnb. Einen Delameig tragt er grun, Seine Ruftung glanget reich Und ein Wappenrock zugleich Roth darüber, er blickt fubn, Mahet, weil er ichon erkannte Auf bem weiten großen Relb Un ber hellen Pracht bein Belt Und er scheint ein Abgesandte.

Florens tritt ein mit einem Delzweige.

Der Sultan.

Bas ift, Gefandter, von mir bein Begehren?

Rlorens.

Billft du, o Sultan, alles was ich fage,' Auch ohne Born, im linden Muthe horen?

Der Sultan.

Ich will, darum ju reben fuhnlich mage, Dich foll fein held im Lager hier verfehren.

Rlorens.

Bernimm dann den Befehl und die Antlage,

gutig, gornig, wie ce bir mag bunten,. furcht' ich nichts, wenn Schwerbter um mich blinken.

Do wisse benn, der Gott, der fur die Sunder schnoden Sod am bittern Holz gelitten, Christus, der fur die geliebten Kinder Schmerz und Sod und Holle selbst gestritten, ind mit ihm Maria auch nicht minder, heil'ge, ew'ge Jungfrau, deren Bitten Kindes Zorn in suße Sansimuth lenken, den und Christen Heil und Starke schenken.

In dem Bertraun, und in dem sichern Schirme heil'gen Dionysius, laßt der Konig, n Dagobert, dich fragen, was sich thurme heer um seine Mauern, das ihm wenig dunke und verächtliches Gewurme, n schlagen wird durch uns dich dieser Konig alle Zelte, die hochmuthig schimmern, Staub hinwersen und in Asche trummern.

Drum wirst du alsbald dich zu ihm versügen, Rechenschaft von beinem Thun zu geben, mag er wohl den strengen Born besiegen, smuthig schenkt er dein verwirktes Leben; h wirst du dich nicht bittend vor ihm schwiegen, ast du nachher vor seinem Born' erbeben, its fruchtet mehr ein allzuspat Erkennen, Beil wird dann dein Haupt vom Rumpfe trennen.

### Der Gultan.

Ruchlofer! Ehrvergefiner! diese Hand, 6 Messer soll die freche Zunge lähmen! wirst einen Dold nach ihm

### Mlorens.

Dein spiger Dolch fuhr hierher in die Wand. Du folltest bich biefes Beginnens schamen. Saft du nicht meine Bothschaft anerkannt?

### Der Gultan.

Recht haft du, Chrift, ich will den Born begahmen, Gefandten foll man frei Gehor verleihen, Much wenn fie fchmabend unfer Ohr entweihen.

Das Glud hat meinen Burf noch abgelenket, Er foll bir auch jum Schaben nicht gereichen, Der edle Dolch sei bir von mir geschenket Als meines Unrechts, meines Rehlers Beichen, Und wenn bein Berg, wie ich, Berfohnung bentet, So freuft du bich bes schonen Griffs, bes reichen, Den theure, fostliche Gesteine gieren, Du wirft ihn gern in beinem Gurtel führen.

Doch beinem Ronig fage: nimmer ftillen Ronnt' ich mein Berg, bis ich ben frechen Sohn Un ihm gebufet gang nach meinem Billen, Denn er verliert ben angemaaßten Thron, Sein Blut muß weit das flache Feld erfullen, So wird ihm der verdiente fchnode Lohn, Benn er nicht will zu meinem Glauben treten Und Machmud, unfern eblen Gott, anbeten.

Marcebille tritt ein mit ihren Jungfrauen.

### Der Gultan.

Doch hier kommt meine Tochter, feiner gurne, 3ch freue mich, wenn sie mein Auge fieht.

umarmt fie.

### Florens für fic.

D himmel! wie beim Schein von dem Gestirme Mir alles Blut von meinem herzen flicht, Wie dieser Mund, die Augen, diese Stirpe Magnetisch meine Blicke nach sich zieht, Und heißes Blut in meine Wangen treibt Und alle Lebensregung stehen bleißt.

c. Marcebille.

Wie konnt' ich wohl, um bich zu seben gemen?

Ja, ich erkenne deines herzens Gehnen.

II.

Marcebille far fic.

O Lust und Freude wird nun überschäumen, mill int Ausbrechen in den Strom der heißen Thranen! 133 Wie? Ist es Liebe? Ist es nur ein Traumen in 1000? Seh' ich ihn selbst? Ist es ein eitles Wähnen? 133 Bielleicht halt nur mein zitterndes Verlangen 133 Ein tauschendes Phantom vor mir gefangen.

Du weißt, mein Bater, schon, was ich gelitten, Bie ich entfloben kaum noch einem Frechen, Ja, du erhörst gewiß mein innig Bitten, Un diesem wilden Rauber mich zu rachen.

## Der Gultan.

Får dich und Machmud wird ber Rampf gestritten, Ihr Uebermuth foll bald in Stude brechen, Rein Heil foll dieser Brut, der schndden, tagen, Denn Bunger, Schwerdt, Rrieg wird um fie geschlagen.

Marcebille für fic.

Ich muß nun sprechen, Schweigen ift zu bitter.

### Florens für fic.

O wie die Blide mir am Bergen faugen, Ich finte um in diesem Angstgezitter, Ich trage nicht bas Lächeln dieser Augen.

### Marcebille.

Sage mir, Chrift! fennst du nicht einen Nitter, (Doch mag er wohl zu keinem Ritter taugen) Der gestern unsern Lapfersten erschlagen? Bon Wille magst du mir wohl Nachricht sagen

Denn nie stand je zum Manne mein Begehren Als nur zu diesem, um ihn zu bestrasen, Wird mir mein Bunsch nicht, muß ich mich verzehren In Sorge, denn die Noth läßt mich nicht schlasen, All' meine Freuden mußten sich verkehren Seit seine Blicke meine Augen trasen, Nicht ist es nur der Mord, daß ich so klage, Ein andres Leid ist's, das ich in mir trage.

Er wagte alles, und ein schlimmer Ruß, Der meine jungfräulichen Lippen rührte, Macht nun, daß ich so nach ihm schmachten muß, Weil er mir Ruhe, Schlaf und Lust entführte; O wurde mir durch Machmud der Genuß, Daß ihn das Gluck in meine Arme führte! Für den erschlagnen König, dies Erfrechen, Für meine Angst wollt' ich mich an ihm rächen.

### Rlorens.

Ich kenne diesen Nitter und mir gleichen Soll er in Gang und Stellung und Geberde, Er muß um dich von mancher Noth erbleichen, Er sucht nur dich auf aller weiten Erde, Er jagt nicht vor Gefahren, vor ben Streichen Des Bluds, daß ihm bein flarer Anblick werde, Und kaum beglanzt bas Morgenroth bie Auen, .... Bo zieht er aus, bein Angesicht zu schauen.

Seit ihm ber himmelsgland in diesen Mienem Aufging so wie ein neues Margenroth,
Ift seinem Leben auch ein Stern erschienent
Doch leidet er darum am meisten Noth,
Daß du nicht so wie er dem Gott willst dienen.
Der liebevoll um uns erlitt den Tod,
Er hofft, du wirst den Gotsendienst verlassen,
Dann erst wird dich die höchste Lieb' erfassen.

Dir, Sultan, hab' ich nichts zu sagen mehr, 3ch scheibe und im Feld sehn wir uns wieder; Dein hohn der Christenheit verdrießt mich sehr Und ich vergelte dir ihn warlich wieder, Dein Leben liegt in meinem kuhnen Speer, Die Spige bohrt dich in den Sand darnieder, Wenn du nicht deine Gogen lässeft, ehren Den Christ willst, der dich gnadig mag bekehren.

### Der Gultan.

Bie? Das ist ein boser Bube, Rein Gesandter, wie ich glaube! Eilt ihm nach, ihm nach geschminde, Bringt mit abgeschlagnem Haupte Trost und Hulfe meinem Herzen, Die der Bosewicht mir raubte!

### Arlanges.

Ihm nach eil' ich, wie vom Bogen Sturzt ber schnelle Pfeil und schauen Soll er sein Berberben ploglich Und bereuen, was er braute. . . . . . Atamphatim.

Sundert Bogenschützen, Krieger'
Sollen folgen, und zum Raube
Set er ihrem Grimm gegeben,
Zittern foll er, Okten, schaubern,
Aber Keine Halfe kolftme
Seiner Todesangst, bem Grauen.
Lobe wohl, geliebter Bruder,
Lebe wohl, schönste ber Francet,
Alsbaid stelg' ich auf mein Roß,
Das in keinem Lause strauchet,
Das das schönste nach bem beinen,
Das zu keinem Kampse zauderk,
Meine Lanze suhr' ich mit mir
Und ich kehr' mit seinem Haupte.

Der Sultan,

Bleibe, Lipamas, im Zelte, Jene, find genug dem Dienste. Schon seh' ich im fernen Streit sie Und im hißigen Getümmel: O, verleihe ihnen Krafte, Theurer Machmub, gut'ger Himmel! Doch sie haben Kraft genug, Ihrer hundert zu zertrümmern.

Lidamas.

Unkenntlich, in Wolken Staubes, Seh' ich nur die Waffen schimmern, Hier ein Drungen, dort ein Rennen, Welche von den Unsern fliehen, Und die Sonne blendet, daß wir Merken keine Unterschiede; Aber schon trennt sich der hausen, Ein'ge dorthin, andre hiehin Weichen und es blist die Nastung In der Morgensonne Glühen. Da reist sich ein Reiter vov, Andre folgen ihm, es sprühet Hinder ihrem Hufschlag Feuer, Also scheint der. Staub hachstiegend, Und sie nahen unserm Lager, In, sie sind es, deine Diener, Und Arlanges schnell vor allen Tritt herzu, dir anzukunden.

Arlanges herein.

Berr, wie foll ich reden, fprechen? O wie find' ich nur bas Wort? : Und ich fürchte, fcweig' ich, reb' ich, Deinen wilbentflammten Boen. Ihm nach eilten wir im Aluge, Spornte jedermann fein Rog Und einholten wir geschwinde Ihn an jenem mald'gen Ort. Unerschrocken fand ber Mitter. Und so mancher Bogen schoff 12 Und fo mancher Spies geguct warb, Schien es alles nur ein Spott, ... Denn fie mafen feinen Panzer, Rlogen ab vom blanten Gold Und es schienen alle Gotter Mur bem Bofewichte bolb: Unfre ftarfften Rrieger Rach er Banb.

Bon den Pferden, wie er spornt In's Getummel, wuthig brangent, Schlug er hiet und schlug er dort; Um ihn lag bas Feld bestreuet, Bier ein Arm und bort ein Ropf, Der Bermundeten Geachte. Schlug graunvoll an unfer Obr. Mich stach er im Fluge nieder Und ich fturgt' gufammt bem Roß; Und doch, weißt du, bin ich immer: Sonft bes Sieges nur gewohnt: Mun heran gesprengt bein Bruber Anf dem Pferde, bas bervor Sich mit Muth und Ruhnheit branget, Bie es immer trott bem Tob, Denn es ift bies Rog bas theurfte. Starffte, muthigste, geht vor Men andern, außer beinem : Und Alamphatim, ber boch Seinen Speer trug, fenft' ihn nieber, Rennt und hat ben Schild durchbohrt Seinem Reinde, ber den feinen, Redes Oferd fprang wild emper, An dem Sattel blieb ein jeber, Ihre Starte mar erprobt, Und fie griffen ju ben Schwerdtern, Und es hallte lant ber Ton Jan ...... Bon den Klingen, von der Ruftung, Reiner ba bes andern fcont, Aber ploglich fturgt bein Bruber, Alle fturgten mit ihm mobl, Denn das Saupt war ihm zerfchmettert Und der Christ nun jn sich jog Jenes gute, theure, muth'ge, Schone, weltberuhmte Nog, Auf dem er so wie ein Abler Ueber Feld, durch Waldung flog, Und wie fehr wir alle eilten, Ward er doch nicht eingeholt.

## Der Sultan.

Mun genug, genug ber Rebe! O beillose, bittre Ankunft Benes icandlichen Berrathers! Lag' er boch im tiefften Abgrund! Meine Streitart ber ben Banden! -Sieh, bu bofer, ichlimmer Dachmub, Damit Schlag' ich bir bein Baupt: . Befre bich nach ber Entartung! Duft bu jenem Bulfe leiften Und dem Bruber folgt Ermattung? D, ich mochte bich zerspalten,' Denn du handelft wie ein Schandbub, Lugft und trugft und hintergehft uns! Bas hilft nun bas Golb, die Anmuth, Alles, was ich an dich mandte, Und der fostbar reiche Angua? Billft bu nicht im Guten belfen; Sich, bekommft bu folche Nahrung! Mun, ihr Rrieger, nicht gefaumet, Alle, alle gur Berfammlung! Dag wir uns berathen endlich Bur Bertilgung Diefer Schandbrut! fie gebn ab.

#### Marcebille.

Gludlich ift er boch gerettet, Ja, er ist zum Gluck erlesen, Ware er nicht mehr gewesen, War' auch mir iffein Grab gebettet, Denn ce ist mein Herz gekettet Nur an seinen Worten, Bliden, Diese muffen mich beglucken, Ober es ist auch mein Leben Mit dem seinen hingegeben, Tob für ihn ist auch Entzücken.

# Der Gultan fommt gurad

## Der Gultan.

Nein, ich kann nicht Ruhe finden! Ha! was kann ich noch gewinnen? Hoffnung, Troft und alle Sinnen Wollen jezo mir verschwinden.

## Martebille.

O mein Bater, ju verkunden, Darf ich es, dir anzusagen, Wie uns hulfe murde, wagen? Um an jenem wilden, frechen Rauber uns sogleich zu rachen, Der ben Konig uns erschlagen?

Der Oultan.

Sprich, mein Rind! mas kannst du meinen?

## Marcebille.

Las mit allen meinen Frauen

ne von bir fegen, beinen ttern gieb Befehl, ericheinen ird fobann, ber mich geraubt, zil er mich verlaffen glaubt; ibald ruf' ich beine Krieger . b fie bringen von bem Gieger r bas unverschämte Saupt. ift er nur zu erwerben, nn gewiß nur durch Magie nnt' er jenen ichlagen, mie ocht' er fonst ben Gieg erwerben: efer Riefe follte fterben, d mit seiner Dacht nicht fristen r bem einzeln ichwachen Christen? inn fommt er im Uebermuth b es fostet ihm fein Blut, erlieget meinen Liften.

# Der Gultan.

bste Tochter Marcebille,
nntest du durch solche Thaten
inen Bater wohl verrathen,
iß sich alles Leid erfülle?
in, es werde dir dein Bille,
mill beinen Borten glauben,
ine Zweisel sollen rauben
ese Lieb', die mir verwandter,
nn es wohnt kein Herz vom Panther
der Sanstmuth stommer Tauben.
as auch könnt' ich noch verlieren,
enn die List und niedrer Trug
eses Herz, das mir sonst schlug,

Also schnell konnten entfuhren? Finden wir doch bei den Thieren, Die in Mord den Blutdurst kuhten, Treue Liebe, edel Fuhlen In der tauben oden Wildniß; Und es sollte dieses Bildniß So nach meinem Leben zielen?

#### Marcebille.

Wie befummert, wie bedränget, Sind nun alle meine Geister. — Ich bin meiner selbst nicht Meister, Folge bem, wie es verhänget. — Uch, wenn ihr uns nie bezwänget Holbe Wunsche, hochste Liebe, Wären nie uns keine Triebe Nicht zum Bosen, nicht zur Lugend, Einsam, ohne Licht die Jugend, Ohne Muth und Leben bliebe. —

# Bierter Aft.

Lager ber Marcebille an der Seine. Marcebille, Rorane, Lealia.

#### Marcebille.

Seht die Baffer, wie sie gleiten, Und sich in der Fluth die Baume Still beschauen, gold'ne Traume Seh' ich durch die Bolken schreiten. Wie die Wogen ringend streiten, Sich entsliehen und vereinen, Spielen mit den Widerscheinen, Und die Blumen roth und gold Sich bespiegeln, und so hold Thau in diese Wellen weinen!

# Rorane.

Ift es nicht ein Liebestingen? Belle hascht die flucht'ge Welle Und sie lacht so frohlich; helle, Glanzend sie sich all verschlingen, Alle liebend sich durchdringen, Im Ergogen lieblich spielen; Wie sie durch einander wuhlen Scheint der reine blaue himmel, In das hupfende Getammel, Seine Wange abzutablen.

#### Lealia.

Also spiegelt Liebestreue Sich im wechselnden Empsinden; Die Gefühle kommen, schwinden, Manche sliehen, so wie scheue Reh' im Walde, kindlich neue Schauen ferne bang zuruck: Doch des Herzens Liebesblick, Sieht, wie auch die Bilder fliegen, Siegen diese, die erliegen,

#### Marcebille. .

Darum wechselt nur Gebanken, Wie ihr wandelt in Gestalten, Beiß ich eine boch fest zu halten Ohne Wandel, ohne Wanken.

## .. Noranei ::

Denn nie darf der Glaub' erkranken, Glaube ift das Clement, In dem flegreich Liebe brennt.

# Lealia.

Und des herzens reinste Blaue Rlart sich hell und heller, Treue Sich in Liebe nur erkennt.

## Roxane.

Einst, es war ein schöner Abendant an 2002 Sah ein Madchen aus ber Weitere bullen und Ueber buntel grune Wiefe bod night beid und Einen eblen Ritter reitentung gannlich annes Marceville.

beginnft bu und mas fingft bu?

## Rorane.

jest hab' ich's erfonnen. — er fommt zum milben Streite; bie schone goldne Ruftung, ihm Liebe Sieg verleihe! bu bift es, ich erfenne Bestalt nun ohne Zweifel.

## Marcebille.

ien an dem Waffer halten, u nur hin, zwei edle Reiter. alsbald, flieg' hin zum Ufer, e mit der Schärpe eilig, i er ist es in der Rustung, wir sehn herüber leuchten.

## Lealia.

er in der Fluth verfinken, ben Augen dir erbleichen?

# Marcebille.

n er liebt, trägt ihn die Woge auch tausend Fluthen reißen. — , schon stürzt er sich hinunter: der Fluß erschrocken schäumet, sie schwimmen dreist harüber, 2 mm ams es kommt der kusne Stecker, schause Ach er weiß, er findet fichre Und ihm hoch erwanschte: Beute, ...... Dieses Berg flopft angftlich schon, Ein gefangnes Wild, vor Freude.

Rorane jurad fomment.

Schnell durchschimmen sie die Wogen, Diese kuhnen Fremden beide, Und sie nahn dem grunen User Und das Roß sind't Blumenweide, Zu den Zelten treten sie Froh gemuthet, lieblich heiter.

Florens und Bertrand tommen.

Florens.

Endlich feb' ich diefe Augen, Endlich wieber nach bem Scheiben Und das liebste Gluck weht spielend Wonne mir nach Angst und Leiden: 26, Geliebte, fannft du fuhlen, Belder Schmerzen Tod im Meiden, In der Trennung mich durchbohren? Belde bitteraift'aen Pfeile? Lippen, seid ihr noch gerothet? Bluben noch die sugen beil'gen Ruff' und all' die Liebesworte Auf den Knospen, die getheilet himmelswonne roth ausathmen, Lachend dann zusammen eilen Und im Lacheln selbst sich tuffend So holdfelig ftill verweilen?

#### Marcebille ...

Mein Geliebter, leg' den Helm ab, Daß du magst dein Antlitz zeigen, Lege von dir diesen Barnisch, Denn du darst nur etwas weilen. O so seh' ich dein Haupt wieder, Und die braunen Locken seiden, Wie sie sie meiner Hand sich krummen, Und die Finger liebend streicheln, Ach, ich mochte deinen Wangen, Deinen Augen ewig schmeicheln.

# Rlorens.

Und die Lippen follen schmachten, Nicht zum rothen Brunnen steigen, Bo die Kuffe Nachtigallen Sich in dem Gesang vergleichen?

## Rorane.

Geht hinein zum innern Zelte, Da wohnt Ruhe, stilles Schweigen, Da mogt ihr die Worte finden Ungestört und ohne Zeugen, Dort mag wie vom Baum die Bluthe Kuß auf Kuß von süßen Zweigen Fallen und die Einsamkeit Furcht und Idgerung verscheuchen.

# Lealia.

Bon dem Abendhimmel Schweigen Sinkt herab, nur furchtsam raufchen Blatter, wie sie Kuffe tanschen,

Aus den rothen Bolken steigen Liebend Entzucken,
Rother Lippen Wangen helle Gluth,
Und es regnet nieder van dem Aether golducs Blut,
Alle Wesen, alle Herzen, alle Sinnen zu beglücken. —
Und die Erde süß umfangen
Glänzt und giebt die Kusse trunken.
Wieder, die auf sie gesunken,
Und entbrannt ganz in Berlangen
Beben die Hügel,
Holde Sehnsucht, süß Erfüllen zwingt
Alle ihre Lebensadern, und die Liebe dringt
Durch die ganze Seele, Aether breitet um sie blaue Flügel.

#### Rorane.

Mein, wir muffen Bache halten Gegen Fremde, gegen Fcinde.

Bertrand.

Wie ich beiner immer bachte Und mein Auge um dich weinte.

Rorane.

Riesen todten mare besser, Freilich ist das Weinen leichter.

Bertrand.

Spotte nicht, bu liebe Rofe, Meines Berzens, meiner Leiden.

Lealia.

 Dieser Wellen benn gezogen? —
"Quellen haben uns erzogen
Und ber Strom hat uns genommen,
Etwas haben wir vernommen,
Bon ben heil'gen Meecestiefen,
Bo uralte Wunder schliefen,
Wären wir bort angesommen!"

Wohin Seufzer, Liebesblicke?
Wohin aus der rothen Pforte
Bartgeflügelt Liebesworte? —
"Keiner halte uns zurücke,
Ach, es giebt ein ewig Glücke Unergründlich, aus dem Bronnen Sprangen Sterne, Mond und Sonnen, Diefes sehnende Verlangen Hat vom Liebesgeist empfangen Und die Welt als Kind gewonnen.

Rorane.

Mein Geliebter, ich erfannte Dich alsbald mit aller Freude.

Bertranb.

So laß diesen milben Rug Allen Zwist bei und vergleichen.

Rorane.

Die getheilten Lippen fonnen Die mas fich getheilt vereinen.

Bertrand.

Du sprichst wahr, benn nach dem Anffe Bill bas Sehnen heller scheinen.

Lealia.

Beilig, reine, milde Fluth, Rind der Liebe, flares Baffer! Als die neue Welt dem Borne Bar im erften Gein erftarret. Alle Rrafte ihr entfloben Und ihr innres Berg erfaltet, Schwebte fie ein harter Leichnam Durch die leeren Simmelsbahnen, In fich feine Lebensgeifter, Ueber fich nicht Sternvermandten. Und es regte fich ein Schmerg, Liebe gang und gang Erbarmen, In den allerreinsten himmeln, Legte fich wie weiche Arme Um den ftumm gewordnen Bufen, Und das Berg brinnen erwarmte: Und es fublte erft ein Bittern, Dann ein tief erbebend Bangen, Und es rif fich von der Furcht Und bem ungewiffen Bagen, Bab fich gang und voll dem Schmerg bin, Dag umber nur Codten : Balle, Alle Jugend ihm entschwunden Und die Luft hinweg, die alte. Wie die Welt in Schmerz und Weben. Und Erinnerungen famen, Und die himmelsliebe außen Sie noch fanfter, weicher faßte, Bollt' fie fterbend gang vergeben; Und bie ftarren Riegel fprangen. Und den harten Tod zerriß

Mach bem Tobe das Berlangen, Beil'ac Liebesthranen, fuße, Aus der innern Tiefe rannen Ueber das erblagte Untlig, Ucber die entstellten Wangen; Und im Schmerz entzundete Sich die Freude ploglich, brannte, Und bas Licht flog schnell empor, Rehrte wieder und umarinte Sie, die liebe arme Mutter Und das Rind, bas heilige Baffer: Blumen, grune Rrauter fproften. Strome flutheten und ebrachen In das Meer, bas neu geboren, Und Gestirn' in goldnem Glanze Saben liebend both bernieber, Sonne mit bem flaten Untlis. Mond mit felnem ftillen Erofte, Rleine Lichter magifch mandelnd, Blumen in der blauen Liefe: , Und die Thiere waren alle Schon in Lebensregung, endlich Ram ber fromme Menfch gegangen. Und die Thiere und die Steine, Und die Rische und Die Pflangen, Und die Sterne und die Lichter, Und die Menschen betend dankten Dem Erzeuger, beil'ace, reince, Frucht erregend flares Baffer.

Rorane.

Sieh, wie schon bie goldnen Sterne Aus dem dunklen himmel feimen. Bertranb.

Möchten sie im blauen Strome, Lief in seinem Bette weilen.

Rorane.

Wie die Schatten aus dem himmel Ueber Berg und Waldung fchreiten !

Bertrand.

Ach, du konntest meine Bunde, Wolltest du, auf immer heilen.

Florens mb Marcebille tommen.

Florens.

Ja, du bist nun mein und ewig Bin ich dir getreu, dein Gatte, Scheiden muß ich, aber bald auch Wiederkehren und so wandelt Schmerz in Lust sich, Lust in Leidz Reimt doch alle Lieb' aus Jammer, Nimmt aus ihr die ersten Thranen, Und von ihren sußen Quaalen Ihre ersten Freuden: denke Meiner, wenn du einsam harrest.

Marcebille.

Und du gehft? bu mußt guruck? Lag mich bald von die erfahren.

Rlorens.

Ja, Geliebte, wie ich erft Es schon im Gesprach bedachte,

Deinen Bater muß im Rriedt : 16 3ch erwerben jum Gefangnen, ... Dann tann er es nimmer binbern, Dann fann ier es nicht mebe tabela, i. - 2 Dag bu Ebriftin bift und mein. Marcebille. Leicht ift dieses nicht zu magen. Ja, wenn man ihm erft entwenden Pontifer, fein Rof, vor allen Konnte! Denn vernimm bas Bunder, Bie es um dies Rog beschaffen: Somimmen fann es wie ein #fic Auf der Liefe, in dem Baffet, Ueber Deere fann es ffegen !! Und ihm fehlt nicht Rraft und Athem. Rennen fann es wie ber Binb, Reiner fann es rudwarts haften, Rein Roll war, bas fichnellfte felber. ! Einzuholen bies im Stande. In der Schlacht," die balb wird fein, 3 1111 Romm' mit einem Schiff und lande Guille Beimlich hier, fuhr mich binwen, wair sie Daß ich leb' in beinen Armen. Denn ich muß es fast befürchten. Daß mein Bater Argwohn faffet ? Benn er unfre Liebe mertet, Dann find wir bem Tob verrathen. ្រាស់ក្រឡ សំរ៉ាល់ទី ហ៊ុន **៤៧!!** 🕻 mer a Florens. der dieg beig Siebe, wie die Sterne fpjegeling in genende Ind ber Mond, ber lichtemaffareniele in ind. in-bem Strome, Ufer, Baume, Banb.

Bollen buntgefabt im Mange, Alles wogt im Biberkcheine Bunderlich mit ben Gefalten: Dies ift Bildnis meines herzens, Boll von Lichtern, Son und Faction, Lieblichen Gefangen, Wunschen Und von Liebe Widerhallen, Die Erinn'rung, und vom Abschied Still dazwischen große Schatten.

# Marcebille.

Lenke wohl, du nimmst, mein herz mite.
Denke drauf, wie du's willst halten;
Ach, es solgen dir die Sinne,
Alle Bunsche und Gedanken,
Alle Bunsche und Gedanken,
Und das zitternde Verlangen:
Ind das zitternde Verlangen:
Ind bas meinen Schmerzen sprangen,
Und das Wasser führt sie weiter,
Wird ganz kleine, Olumen machen,
Die mit ihrem, blauen Kelche
Ach so rührend zu dir sagen:
Du, vergiß mein nicht! vergiß nicht!
Denke dran, wenn du sie sammelst.

Und die Rofen werden mich Stets nach deinen Lieben werden mich Stets nach beinen Liefe Racht vie von beite Belt ringeffer umarnet was von anti-

### Mancebille.

Bie die Wogen kommen, gehen,
So wird Schmarz und Leid verrinnen,
Wieder soll ich ihn geminnen,
Meine Blicke werden sehen
Ihn, den Ursprung meiner Wichen,
Der sezt so von mir muß scheiden.
Geht und wechselt, meine Leiden,
Mach dem Dunkel kommt die helle,
Murmelnd sagt mir sede Welle!
Nach dem Leiden folgen Freuden.

# Saint Germain, bie Matte.

Clemens, Anton, ble bor bem Baufe figen.

# Clemen 8.

Mein liebster, theuerster Gevatter, grand Glaubt nur, das ist ein dumm Geschnatter, Was ihr da in der Stadt vernommen, Was ihr da in der Stadt vernommen, Das ist die hochste Weisheit, Freund, Mir alles andre Thorheit scheint:

Drum wunsch' ich noch so, wie zuwen, wie Drum wunsch' ich noch so, wie zuwen, wie Der Claudius fand bei ihr ein Ohr, wie Die Frank Beata ist noch jung, wie Bermögen hat sie auch gemung, wie habscha Sumin in's Hans.

Ber past nicht sur den Ritterorden,
Der Stand ist sur nicht gewarden:

Mit Florend, it je min ja, ba galt's, Doch bricht's bem herrn noch mat ben Sats.

# Anton.

Sin jeder hat fo fein Genie, Der junge Herr Claudins wird nie In Helm und Harnisch sich ausnehmen.

# Clemens.

Glaubt mir, mein Freund, ich ward mich schame Wenn ich ben Sohn dazu gezeugt;
Drum seid so gutig nur und schwoigk (1882)
Als Burgersmann leb' und erwerb' ich,
Ein Burgersmann auch bleib' und sterb' ich,
Genung, daß mich mein König schäßt,
Damit bin ich zufrieden jezt,
Sorg' nicht um ungelegte Ever,
Nachruhm und Ruhm gilt nicht 'nen Oreier.

# Znton.

Seht nur, was geht denn da so narrifch, So launisch, ungehobelt, herrisch, So bucklicht, trumm und ausgespreißt?

# Clemens,

Solch Thier man einen Narren helftis der Gevatter, wer bazu geboren, Derägt an der Mütze Efclsohren Der Mind War oft sich solche Männer stellen War oft sich solche Männer stellen Wis einfältige Schopf und Ninder; Wetcate aber dann ein Pfisst dahinter, Berborgne Weisheit, die den Kürsten, Die eben nicht nach Wahrheit durften,

In goldnen Pill'n wird beigebracht, Mancher befinnt sich, wenn er lacht. Pos Better! fa, ich irr' mich nicht, Das ist dasselb' schnurr'ge Gesicht, Der Orientale, mein Bekannte, Der turkische Extra : Gesandte: Was macht ber für eine Carriere! Ich dachte nicht, daß der hier ware Ein Pofnarr!

# Dornvilla tommt.

# Bornvilla.

Nun, mein lieber Clemens, Ich bin jest ex professo demens Und werbe bafur falarirt, Daß ich meinen Berstand quittirt, Und doch war das bas flügste eben Bas ich gethan in mesnem Leben.

# Clemens.

Curios ist euer Lebenswandel Und seltsamlich der ganze handel, Den ihr im Lebens Schauspiel treibt, Nie lang auf einem Punkt ihr bleibt. Sest euch, nun sest euch zu uns her.— Macht euch der Stand nicht viel Beschwer? (Trinkt doch ein Gläschen Wein mit mir) Denn ich gesteh, ich verginge schier Wenn alle über mich so lachten Und närrische Gesichter machten, Bonn ich: so Ohren solke tragen, Das paste nicht für meinen Magen. Mein, Chr' und Reputation Ift doch bes Lebens höchfte Kron.

# Bornvilla.

Doch wenn auf'm letten Loch ihr pfift, Man sett' euch vor Strang, Schwerdt und Gift, Ihr wurdet euch von den Gerichten Gar gern zu diesem Stande fluchten: Denn keinen Ruhm und Ehre theil' ich Mit all dem Heldenvolk großmäulig, Und fraßen sie auch ganze Länder; Nein, glucksel'ger du Marketender, Der du bei einem vollen Glase Dir trinkst allmählig roth die Nase Und serne von dem Schlachtgewühle Sigest in deines Zettes Ruhle.

## Clemens.

So mein' ich auch, denn bas ift praftisch, .- Es gilt mir mehr ein einz'ger Bacfisch, Den ich gebraten vor mir seh, Als alle Fische in ber See.

# Hornyilla.

Das ist es eben, was ich sage,
Das Leben ist von Tag zu Tage
Nur als 'ne Bente zu betrachten,
Drum läßt sich keiner gerne schlachten.
So hatten sie mich nun gefangen
Und meinten gar, ich sollte hangen;
Ich wehrte mich, schrie Wech und Zeter!
Da sagt' ein Bischoff benn: Freund, geht Er

Will fich zu Chrift laffen befebreit. So wird man ibm noch anabig fein. .. all Topp! fagt' ich gleich, ich fcblage ein, Sich war schon ehmals auf bem Beae. . . . . Ihr werbet noch die alten Stege Das B'leife finden im Gemuthe. Bleich lehrten fie mit Ernft und Guter Bon altvergeffenen Geschichten. Bie man's Berg fleifig foll abrichten, Dag es wie'n Nagbbund ichnuffelnd fruct. Unfichtbar Gut uns apportivt, Umfchleicht und nach dem Simmel gafft, Wenn's Cherub , Engel mertt, aufblafft, So fallen auf die Raf ihm Rronen: Und derlei alte Traditionen: Ich that, als wenn ich alles merkte in 1822 Und mich im Mauben recht bestärfte, Ward drauf die driftliche Gemeinbe Bermehrt mit einem neuen Areunde. Es fam bald brauf Berr Dagobert, : 1 8 2 Er fprach: nun bift bu boch mas, werth. Das wird dir beine Geele legen, Mehr als das Dienen nicht ger Gogen. Ja, fagt' ich, bas ift nun mein Dubin, Ratal ift mir bas Beidenthum. Du wirft, fprach er, driftlich beharren Und taugst nun schon zu meinem Marren So wie jum Reur ber Galamanber; Dann bleiben wir ftets bei einander. Stand ift mir Stand und einerlei. 3ch bin von Borurtheilen frei: So murbe ich benn ordinirt.

Bom Marfiball ale Marr eingeführts Als er mich am Sof prafentirte Und eine Rebe regitirte, hielt ich benn auch daftei bie meinige, Gerührte Damen weinten einige; 3ch fprach von Dufbung und Aufflarung. Und von ber endlichen Gewährung Uralter Bunfche, wie die Stanbe Sich bieten follten mehr bie Sande, Ronig, Marr, Staatsrath bie Cultur Berbeffern menschlicher Ratur, Drum wollt' ich mein gering Bermogen So wie die arme Wittm' einlegen; Es muß boch jeder was Berftand, millet Aufopfernd thun jur linten Sand, Will er bem Staate fein was nige, Doch ich fei fo in Bobltbuns , bise Dag ich mein ganges Capital Mit Binsen eingelegt jumal. Da nannten fie mich Patriot, 3ch wurde recht bescheiden roth.

# Clement.

Ihr habt gang recht; doch wir hier figen So diffentlich, ich fah schon spigen. Die Mäuler manchen Nitterefnecht, Der Diefure ist mir nicht gang recht, Ich weiß zwar wohl, Humanität, Dutdung und andre Narität
Will, daß ich sehe auf das herz,
Allein das sigt gar fehr inwarts

# Long poil fa.

Abien, ihr Spießburgergesellen.
O wartet nur, wenn Friede ist,
Der Abend lang, jum heil gen Christ,
Werd't ihr ench nach der Dede strecken,
Nach einem Naren die Finger lecken,
Ihn lock'n mit Wein, doch sicherlich
Wee dann nicht kommit, glaubt, das bin ich.

Clemens geht in bas haus, Anton ab, Rg. Dago-

Rg. Dagobert.

Bo bift bu, Marr? Man ficht bich nimmermehr, Sornvilla.

Ich hange mich hier an' ben Burgerstand, Denn ber macht both ben Kern bes Landes aus! O Burgergluck! mein lieber, theurer Prinz, Das ist das hochste Loos, versuch's, gewinn's, Hier findet man Gefühl und Herzlichkeit, Treu, Biebersinn, Großmuth nach Fleischerzewicht.

Bornvilla.

Wenn ihr euch nicht gewöhnen könnt, daß Enade Gemißbraucht wird, so steckt sie in die Tasche, Denn nur fur Migbrauch ift die Enade da, Risbrauch ift anch ein Worf, bas man oft misbraucht? geht ab.

Post of Rg. Dagoperti of Sun this most

Wie geht es euch, mein junger: dibfaer Ritter &....

# Blovens.

In eurer Gnabe muß ich wohl gebeihn.

Rg. Dagobert

Gehort hab' ich von euren kuhnen Thaten, Bon eurer Liebe, eurem Unternehmen, Und warlich, ohne Liebe, ohne Andacht Fehlt auch das Berg dem wahren Ritterthume. Fahrwohl, mein wackrer Jungling, Frankreichs hoffnung,

Geht in bas Lager, Gufanne tommt aus bem Baufe.

Florens.

Bas ift euch, Mutter? warum weint ibr fo?

## Sufanne.

Ach, siehster Sohn, du machst uns alle elend!
Das ist ein Kreuz! das ist ein Jammer! Ach!
Auf meinen alten Tagen das erleben!
Du bist nun Ritter, thust so wackre Thaten,
Hast Wiesen, umgebracht, hast Prinzessimmen
Bu Damen, gehst zum Sultan, sprichst mit Kon'gen,
Das ist für dich wohl gut und nicht zu tadeln,
Allein sur schwache, alte, närtsche Männer,
Wenn die den Raps in ihre Köpse kriegen,
So wird der ganze Krieg, die Zurüstung,
Das Wunder all blamirt und Narrensposse.

# 3 Florens.

Bas meint ihr, Mutter? Ich versieh' euch wicht. Sufanne.

Wie einen Kranken, der die Peffifaty follte Man dich aus unserm Saufe thun; du steck Sie alle mit ber Raferei nach and der de die 1822

# Blorens.

# Allein weshalb?

# Sufanne.

Beshalb? Du kannst noch fragen? haft bu ihm nicht von einem Bestienpferd, Der Misgeburt, dem Pontifer, erzählt? Ju Kopf ist's ihm gestiegen, er will fort, hin will er, um fur dich das Pferd zu ftehlen,

Elemens tommt aus bem Saufe in Pilgertleibung, Geficht und Sande gefcmargt.

## Clemens.

Seh' ich recht heibnisch, mohrisch, grimmig aus? Gewiß, herr Ludwig wurd' fich vor mir furchten.

## Florens.

Doch, lieber Bater, wißt ihr, was ihr wagt?

Clemens.

Seid alle fill und redet mit nichts ein. in ihr mindte

# ETT Rlorens.

Ihr hinft recht angenehm und recht naturlich; Doch wozu foll bas? . Es ift überfluffig.

#### Clemens.

'Me kleine Zugab nur beim Wagestud, Ein angenehmer Schnorkel, ber nicht schadet Und mir boch nutt, denn wenn ich also lahm thu' Und keinen Augenblick das hinken lasse, So thu' ich mir auch überhaupt Gewalt, Daß ich nicht aus der Rolle salle, seth Ausgres, zufäll'ges Ding bringt auf Gedanken, Ausmerksamkeit, und es hängt mehr von ab, Als man im Ansang denkt. Abieu denn beide!

## Rlorens.

Wenn es gelingt, ift es ein großes Wert, Wenn nicht, fo lof ich euch vom Sultan aus.

## Ciemens.

Richts! nichts! Doch paßt hubsch oben auf, Daß ich das Thor der Stadt auch offen finde, Benn ich so angeraft im Laufen tomme.......

# Gwfanne. Ich, wenn ich meinen Mann nicht wiedersche, Bo leg' ich mich heut Abend in mein Grab. Blorens. Gedanken, Bilder, suß Erinnern, Liste, Ihr Bolken siehenb, Bogelein im Singen, Bolkt ihr unter jene Abenbstunde bringen urud in meinen Sinn, die Blumenbufte? In tremen mich nicht Fetsen mehr und Kluste, die Liebe lieh mir ihre gelbnen Schmingen

Die Liebe lieh mir ihre goldnen Schwingen hu blesem liekken einiggen Gut zu deingen, Die hob mich über Meere, Strome, Schlüfta ing 19

So schlage denn, mein Berg, nur frei und muthig, dein Ahnden, beine Wunsche find erfallet, beine beine Lebens, iß gestillet, a chan antr

្សាម្បាល់ ប្រាស់ ស្គ្រាស់ ស្រាស់ **ប្រាស់** 

Lager bes Sultans.

Der Sultan, Libamas, Arlanges, Gefolge.

# Der Sultan.

Sith) theurer Machmut, wie velle Saupt, bils werthe, Bom goionen Dlabem und Steinen blist, Bas erft mein Born in Liebe bir versehrte, Doch hafte but mir verziehn wie Bosheit izt, Ber hat wohl meinem Arm und meinem Schwerbte Bon allen Gottern bis anher gerunt,

Benn du's nicht warft, mein Beber, vielgetreuer? Drum fei fur beinen Schmud auch nichts gu theuer.

Gewiß wirk du mir meine Bruder rachen, Die jest bei die in beinen Reichen wohnen, Wir muffen nun die Macht Frankreichs zerbrechen, Mit unferm Fuße treten diese Kronen, Man soll nicht mehrmom Dionnstus perschen, Der Arm soll seinen Munster ohne Schonen In Staub hinfturzen, und von allen Zungen,

nur ubim b Arlangeel bim foll

Belch Pilgrim naht im weißlichen Beibande? :: Er grußt bieber nach beinem reichen Beten in bod if

es ferfaat, kenaar, **ischimasis** and en en enuflige

Er scheint aus eithem weltentliegnen Lande Und nach der Schwarze aus ber heißen Welti

Er scheint tein Mann von Ansehn ober Stanbe, So wie er fintt und Stab' und Mantel Batt.

Der Gultan.

Ruft ihn hieher, er scheint von vielen Jahren, Bielleicht mag ich wen ihm sewas erfahren.

State . Cleine ne wirb Berbei gefahrt. 11 # 9 m.

## Ciemens.

Die große Größe wifte des Geleichten bei gesten ges

Bin ich geblendet, furfither ificher Scheingtennt met. Bor-all den Coeffein'in wied man felbft Steffe, ange

Großitächtigster, erhabenste Durchlaucht, Benn man nur Glanz und Pracht und Wurbe sucht, Bein Seel! beim Machmud mein' ich, man nur braucht 3u gehn her in dein blankes Belt, — (verstucht! 3ch weiß doch nichts, was recht zur Sache taugt, Das macht, bes Mann's Gesicht ist zu verrucht.) bier sindet man den Glanz von viel Rubinen, Um furchtbar glanzenosten doch deine Mienen.

Ich habe manches Land dur meinen Reisen of anti Besehn, und manchen großen Potentaten, in annigemen Doch keinen, ben man alfo burfte, preisenzunden und Denn wie auch in der ganzen Welt die Staaten Regieret sind von helben ober Weisen, Drochte ich doch keinem je, bein Feind seifly rathen, Denn bist bir bord die auserwählen Blunk iden auch In Asta, Afrika, im Midenthume.

Dein, Werth ist auch pon der Menscheit erkannt, Sie zittern all, willst du dein haupt bewegen, mill in (Nur zu, nur zu, es geht, ja genz harmant, ducht merde, meine Seele, Ehr einlegen —) Darum gehorchet dir so Meer wie Land Und keine Macht steht beitier Macht entgegen, Mls und Euwapa, das bezweingst du schon, in Buerst Frankreichs windbeutlige Nation.

Drum hift der auf begiMeeres grauen Magen Dit beiner reifigen und tapfgen Schaar Ding 1200 Bum Sturz bes Christmichungs hergezogen, 1 1217 1100 Dein heer, so wie Meeres Sand ungahlbara

Sat Unbesiegbarteit ichow eingesogen bi de Durch ift eiden bi de Durch bei felle Buich bei fie bu, das ift eiden Gottlob! es geht gang gut. Es ift doch viel, pas mir so zu Gebot der schwillige Still)

# Der Sultan.

So warlich uns die Sonne giebt ihr Licht Und so gewiß das Meer voll Wasserwellen, Bei meiner Macht! ich ruhe eher nicht, Bis ich verstummt der Christen hundisch Bellen, Durch meinen Mund der Geist der Welten spricht, Und so wie Pstanzen, Berge, Sterne Quellen, Baldung und Meer: und Sand und heiße Fluxen. Zu Nachmud siehn, so folln's die Creaturen.

# Clemens.

Das ist doch darin schon ein größrer Meister, Das macht die Uebung, die stärkt das Talent, Doch werd' ich auch mit jedem Borte dreister —) Mein herr, wer einmal unsern Machmud kennt, Der achtet nichts die andern macht gen Geister, In ihm die rechte Duinkesseng entbrennt, Wodurch die Geister achte Geister werden, Was Sterne, Sonnen treibt und Meere, Erden.

# Der Sultan.

Du scheinft ein weifer Mann; wo bift bit hen? C

# Clemens.

Wierekisster, wenn es die nicht imbekonns, mit? Wie bei Aegopten flieft bas rothe Meer, it wird i Dahinter liegt das Aethlopfice Land, in 1200 2015 Aus diesem reife ich und sogleich die Onder

Durchstreifte ichniber Buffen huißen Gind, af in in Gang Africa, Mubien und Abpffinia, an Africa Chaldaa, Persien, Indien, kurt, gant Asia.

# grave im Die Sultans des seisder dis

Warlich, bu bift recht welt herum gefommen ! Doch fprich, haft bu bon biefem meinem Zuge 3n meinen weiten Reichen nichts vernommen?

# Clemens.

Gar viel, und es behauptet jeder Kluge, Europa sei so gut schon wie verglommen, Es liege achzent schon im letten Juge, Sie alle "fchworn" auf beines Zwecks Erreichung, In edler tausendfaltiger Vergleichung.

Du feist die Sphinr, mit einem solchen Rathsel, Rein Dedipus sei's zu errathen wacker, Du habst gehaden eine solche Prezel, Die keiner eß', zerr' er sich auch und plack' er; (Glaub richt, daß ich dich also nur verhätschel,) In ganz Europh sei nicht der Nußknacker, Der die Nuß, bie du bringst, bist von einander Und wär er setost der große Alexander.

# Der Sultan.

Ber bift bu eigentlich nach beinem Stande Und welch Gefchaft fuhrt bich benn burch bie Belt?

# Clemens.

Ich habe Studen gar mancherhande, Auf die der Reichellund der Fürst was halt, Und Kenntuffel so ernste wie gelante, Die bringen manchen schönen Thaler Geld, L. Band. Und ba ich weiß mich weislich einzuschränken, Rann ich noch Runftvermandten mauches ichenken.

Ich bin Seiltanzer und Equitibrift,
Ich mahrsage aus Lass und auch aus Becher,
Englischer Neiter, etwas Alchmift,
Ein Improvisador und Niemchenstecher,
Ein taschenspiel'nder Physitus, mir ist
Es leicht, in Kleidern auszustopfen Locher,
Fettsteck zu tilgen und in Luftballonen
Zu fliegen zum Erstaun' der Nationen.

Bor allen doch ist meine Wissenschaft, Die edeln Steine nach dem Werth zu schäßen, Bu kennen eines seben eigne Kraft, Und seinen Preis und Wurde ihm zu setzen; Doch was am meisten mir den Bortheil schafft Und reichen Leuten, Fürsten, groß Ergegen, Ift meine Wissenschaft von allen Pferden, Denn darin gleicht mir keiner auf der Erden.

Bie alt sie sind, weiß ich genau zu sagen, Die Fehler all' und ihre Tugend, Gute, Auch will ich wohl die größte Wette wagen, Genau ganz anzuzeigen Kraft, Gemuthe, Die Eigenschaften all, nach wie viel Tagen Bergeht des edlen Rosses schonste Bluthe, Und wann es endlich muß den Tod erleiden, Das weiß ich auf ein Haar zu unterscheiden.

Se ware denn die eine einz'gen Sache,
Das Pferd sei wild, daß es mich nicht Artrage,
Doch wenn ich darauf sigen kann, so mache
Ich alles, was ich sagte, wahr, was ichge

Ind wenn man mich mit Aexten bann erschluge, Und wurfe man mich anch in Pech und Schwefel, So war bas nicht zu viel fur meinen Frevel.

#### Der Gultan.

Es fei erprobt, denn ich hab' solch ein Roß, Dem alle andern Rosse mussen weichen, Es ist so schnell, daß es kein Pfeilgeschoß Bom starkften Bogen kann im Flug erreichen, Rächtig, gewaltsam, majestätisch, groß, Ein scharf Horn auf der Stirne, dessen Streichen Schon mancher ist im Harnisch todt gelegen. — Führt Pontifer herbei, das Roß verwegen! —

Schaut hin, es wird gebracht! An gulbnen Seilen Und filbern Retten wird es festgehalten, Schaut hin und prüfet es, sagt ohne Weilen, Wann stirbt dies Roß, wann wird es wohl veralten, Sein Tod war' eine Wunde mir, die heilen Nie konnte, was mir zwanzig Reiche galten, Das gilt mir dieses einz'ge edle Pferd, O nein, es ist mir über allen Werth.

## Clemens.

Das ist das schönste Thier, das ich se sahe, So glanzend hell und blendend weiß, wie Schwane, — (Ich fürchte mich, der Bestie zu nahe Zu kommen, denn sie hat so weiße Zahne, Dabei das Horn! doch wenn ich es nun fahe, Ist die Ehr um so größer — —) schon die Mahne, Und alles wunderseltsam an dem Thiere, Die Beine ohne Ladel, alle viere. —

Dabei glanzt es von tausend Steinen blank, An seinen Ketten springt und tanzt es seicht, Es ist gebogen trefflich, voll und schlank — (Wem es mit diesem horne eins verreicht Der wird in Lebenszeit nicht wieder krank —) Wie edel es die Mucken von sich scheucht, Wie es mit seinem hellen Zügel spielet Und unter sich kaum mehr die Erde fühlet!

### Der Gultan.

Nicht mahr? das ist ein Pferd? Es giebt so keines Als diefen Pontifer! O herrlich Thier!

#### Clemens.

Beitlebens fah ich weit und breit nicht eines Bon biefer Seltsamkeit und Groß' und Bier.

# Der Gultan.

Run, alter Bater, ses dich auf ein kleines. Ihr da, thut ihm die Sporen an allhier! Damit er sigend Nachricht moge geben, Wie lange bleibt das edle Roß am Leben.

## Clemens for fic.

Nun fommt die Blume von dem Unternehmen. Könnt' ich fortsliegen doch mit Adlersschwingen! — D pfui, ich muß mich dieser Feigheit schämen. Courage, Clemens, denn es muß gelingen. D, Sanct Georg, Martin, wollet mich nehmen In euern Schuß, ihr wart in diesen Dingen Besser bewandert als ich armer Bürger,

#### Der Gultan.

D Nos! du haft mein ganzes herz gefangen! Wie tanzest du, wie ist dein Blick so klug! De mehr man dich anschaut, so mehr Berlangen hat man dich anzusehn! — Nun, Bater, ist's genug? Bollt ihr nicht jezt das Reiten bald anfangen?

#### Clemens.

Ob wohl das Roß noch nie von hinten schlug?

## Der Gultan.

Es hat's nicht in der Art; nun macht geschwinde! Baß ich die Nachricht bald von euch erfinde.

#### Clemens.

Sogleich will ich zu euren Diensten fein. . . . . . . . . .

Bie blist es um sich mit den Augen wild! — Der Alte scheint ein kluger Kopf und fein: — Se baumt empor, — und wieder wird's gestillt — ha ha! was fallt dir, Pontifer, denn ein? — Da schtägt er aus, da liegt das schwarze Bild, Der Pilgersmann — ha, ha! — im grunen Grase, und ziemlich unsanft siel er auf die Nase.

## Clemens tomme gurud.

Ihr lacht, durchlaucht'ger Herr! das war ein Schlag Ich bachte gar, der himmet siel herunter — Doch geh' ich jest, ob ich euch sagen mag, Was ihr verlangt. as.

# Der Gultan.

Wie hupft er doch so munter! Ganz Auge bin ich und den ganzen Lag.

Ronnt' ich die Areatur ansehn. — Welch Wunder Sieht er, daß er's so ausmerksam beschauet? — Nun steigt er auf, er hat ihm schon vertrauet. —

#### Clemens draugen.

Leb wohl, Sultan! ich danke fur dein Pferd, Mein Stab und Pilgertasche bleibe dir —

## Der Gultan.

Wie? Was? O gebt mir Bogen her und Schwerdt! Ist denn kein Gift in diesen Blicken hier?
Mein Roß! Mein Roß! so kostbar und so werth!

Da fliegt es hin, — die Sinne schwinden mir —
Wein Pferd! Mein Pontifer! Kleinod! Mein Schimmel!

Der schwarze Dieb! — ha! stehst du noch, du himmel?

er starze nieder.

# Arlanges.

Ihm nach und sucht ihn wieder ju gewinnen.

# Libamas.

Bergeblich, selbst der Wind holt ihn nicht ein. — Mein edler herr! — Ich furcht', es ist von hinnen Sein großer Geist! — Er ist so ftarr wie Stein.

# Arlanges.

Er fieht um fich fein ganges Glud gerrinnen, Wenn er's nicht fuhlte, mußt' er ehern fein.

## Libamas.

Buruck icon tommen fie in Gil geflogen.

## Arlanges.

Schnod sind wir um den Pontiser betrogen.

Reiter tommen gurud, ber Gultan erhebt fic.

Ein Reiter.

Der Dieb ift mit ber Beute in Den Thoren Schon von Paris.

Der Gultan.

Du warst nicht schnell wie Feuer, Wenn andre dich einholten! O verloren Bist du mir nun, so wie mein Reich mir theuer! Doch recht geschieht mir alten bloden Thoren! — O Machmud, stummes, dummes Ungeheuer! — Nehmt ihm das Diadem von seinem Kopfe, — Was halt mich, daß ich ihn nicht ganz zerklopfe?

Doch nein, er ist nicht werth, daß ich die Sande Roch an ihn lege, die ihn oft gekoft, Nicht werth ist er, daß ich noch zu ihm wende Das Auge, wild entzündet und erboßt; Nein, Boshafter, versuch's, wenn ich verblende Den Sinn so sehr, daß du noch bist mein Trost, So mache man mich selbst zu solchem Gogen, Zum wilden Thier, das eigne Hunde heßen.

Nun follst, Paris, bu meinen Grimm erfahren, Nicht langer soll nun meine Rache warten. Bersammelt euch, ihr Fürsten, zu den Schaaten, Juget, Bolfer, allzumal euch den Standarten! Wer will noch langer Grimm, Buth, Jorn, Blut sparen? Trommeten, Jinken, laut brüllt zu der harten Entscheidung! Wappnet eure Brust und Herzen, In Erz vermauert euch, ihr selber erzen!

Shildda, du Arabia, ihr Nationen, all Die ihr den Cuphrat trinkt, Mesopotamen,

Perferc Parther, num bie am Ganges wohnen, E Ihr Mohren all mit mannichfalt'gen Namen, Brecht auf! Blut trinkt! ha, reißt euch ohne Schonen Heraus wie Gift, Post, Tod! Streut Todessamen Umher durch das Gefilde! Nast, die Horden Der Frevler schnell mit Tigerwuth zu morden!

Saint Germain, die Matte.

in the area

**Ronig-Dagiokent, Octavianide, Molaviend**, id. Bod shi and a chart **Steffen**, all das contactions

Der field, er ift vochongen G. "B.R. ich i.d. g. wi

Es ist ein wundervolles Ding! baß selber nie na cho! Der alte Danniso führt geworden, bir fi derem voll Jum Lager sich zu wagen.

Hein alem Me file tension (1919 of no. 3 mil

Das seltsamlithe Nos; bas ftartst und wisdste, Unwiperstehlich, soll es sein im Ansprung Und unbesieghar, im Sathiehn so gasch, Das Pfeil und Wind es nicht einholen konnen.

in was Rg. Dagobert. 276 , 221 . 131

Wie bist du gludlich doch in allen Thaten, So hast du nun das wundervollste Ros.

inche **Plotens.** Our note took of the

Wenn's euch gefällt, imein Konig, inehmt Dies Bferd, Nur Könige Mechigewohnt mittegene ich bei nicht ich

# Rg. Dagobert!

Ich banke bir ber Gabe; will sogleich and in Michigan in Bersuchen gibt fich es vermag zu reiten in gette ficht auch in General

# Octavianuk

Ihr feib' ber wurdigste von fallen Rittern, In euch blubt auf die Chr' und garte Liebe, de ginte Die man in alten gblen Liebern, preift.

# Sivroù s. 🔾

Mein Kaises, Gott ist infer aller Schüger, wie und In seinem Namen will Ahrvieses Schwerden und ihr seinen Siehn in der Schlacht: dechneum ich ihren Namen Mir heimlich wenne und ihr schones Bildniß In meinem Gerzen auswöckst, ihre Gunntzung wirden In Mich süf umhaucht zo schweitet der kühne Muth, Won selbst zittert die streitbegier ge Lanze Durstend nach Blut, es kampst nicht mehr mein Arm, Sie rennt freiwillig ungestüm hindringend.

Zum Herzen meiner Feinde, wie vom Hinmel want fallt dann der Sieg zu meinen Außen nieder und gentum hindringend.

# Ronig Dagobert und Clemens fommen.

# June : Cremens.im and sind im die

Ja, Ihro Majestat, das iff ein Pferd!
Ich hab's erbeutet! Wie der wilbe Jäger
Bin ich zuruck gekommen, wie ber Sturmwind,
Noch faust der Kopf mir von Bem tollen Rennen,
Und hinter mir die Schen mit Halloth!

# Rg. Dagobert.

Ihr seid in alten Lagen noch ein Held ger Rubnheit bat Beworden und die That zeugt von der Kubnheit bat Des Berzens.

Clemens.

Ja, ich war in meiner Jugend.
Soldat, die Rage lagt das Mausen nicht.

Sufanne tommt aus bem Baufe.

#### Sufanne.

Mein Mann! Mein Clemens! Und es hat Die Bestie Dich unterwegs nicht aufgefressen?

வாய்விட் கூ

#### " Elemens.

ver rechte dat **Nein,** Seine I

Contrar, gefangen hab' ich's hergebracht gur Studt, Bum Andenten bem Ronig übenliefers.

Rg. Dagobett.

Ich banke euch fur biefes eble Roß, Daneben follt ihr eines Lohns gewarten, Wie er sich ziemt, daß ihn ein Konig giebt, Und daß ein Unterthan, ber so geliebt ift, Um seinen eblen Sinn, um seinen Sohn, Mit Dank aus eines Königs hand empfängt.

#### Clemens.

Ich mochte danken, mochte weinen, heulen, Und wenn ich ftottre, wenn ich lamentire, If's alles meinem Konige zu Spren.

Arnulphus tommt.

Jun . Rg. Dagobert. 4

Bas, heil'ger Bifchof, ift euer Begehren?

# Arnulphus.

h einmal will ich Abschied von euch nehmen, n königlicher Herr, und euch dem Höchsten ehlen; lebt denn wohl, mein theurer Fürst! siderstehlich lockt die Einfamkeit h wieder, die auf euer hoch Geheiß ließ, die Lust strenger Beschaulichkeit, Eremit zu leben. Kämpst mit Gott!

Kg. Dagoberk. fahret wohl, ihr edler heil'ger Mann!

Arnulphus geht ab. Pepin tommt.

# Pepin.

r gilt's, mein König, heute ift der Tag, welchem Frankreich siegen muß und glanzen, welchem Frankreich stürzt und mit ihm auch Fürsten unsers Glanbens: Zu den Waffen! Feind in Wuth versammelt seine Schaaren, is um die Stadt ist glanzend das Gesilde Schwerdt und Spieß, Bogen und Noß bedeck, bersehlich und unzählbar nahn sie, dröhnt die Erde ihrem Gang und dumpf, vorren hort man ihren Schlachtgesang. on blasen unse zum Krieg, die Glocken läuten, frommen Monche liegen auf den Knieen wollen slehend Sieg vom himmel ziehen.

Rg. Dagobert.
alle find in Harnisch und in Baffen.
3 ist der Tag, an dem die Christenschaaren
ch Tod und Blut bekräft gen ihren Deiland.

#### Slorens.

Dies ist der Tag, den ich mir langst gewünscht, Nun gilt's, den Muth des Herzens zu erproben, Was uns Erompeten oft mit ihren Klingen Gewahrsagt, wenn die ganze Seele jauchzte, Entbrannt nach Schwerdigeths und Kriegsgefahr, Der Bunsch, die Sehnsucht werden heut gestillt.

# Defavianns. I de dans

Dies ist der Tag, an bem die Unschuld siegt Und Tapferkeit ihr kuhmften herz erkennt, Die Schuld wird heut' auch noch die Strafe finden Und manch verwirktes Leben von den Sabeln Der wilden heiben mit dem Blut entstrdmen.

Rg. Ed ward' fommt.

# Rg. Edward.

Wo find die wilden Beiden, die immer Frevel liebten Und Drangfal, Mord und Leiden an Christi Freunden

Schoft glienet diese Lanze und meine fuhne Schaar Drangt sich zum Waffentanze, voran so wie der Aar Flieg' ich mit dreisten Schwingen, sie fturzen in den Staub, Dem Tode laßt uns bringen schnell den erwunschten Naub.

# Rg. Rodrich kommt.

# Rg. Rodrich.

Blutig Kreuz in den Panieren, Angedenken der Passion, Du, Maria, auf dem Thron, Unter dem mit Jubiliren Stepne ihren Reigen fuhren. The follt unfre Waffen lenken! Wer mag zweifeln, wer mag benken, Rampfen wir in diefem Bilbe, Daß die ewige Mutter milde Sammt dem Sohn nicht Sieg wird schenken?

#### Gr. Armand fommt.

#### 

Wer nur die Liebe kennet, Wem schone Augen blickten, Wen, rosenroth entbrennet, Won Rubinlippen Kusse je entzückten, Wem Liebesstrahlen aus bem hellen Himmel das wunde Herz getränket, der denk' heut beibes in dem Schlachtgetummel.

#### grand Ka. Danobert. .....

Freunde, Genossen, Bruder, edle Streiter, die Fahnen wehn voran im Sommerwinde, der blaue himmel scheint so flat und heiter; le wenn der schönste Lag sich uns verkunde. Johlan, brecht auf, in Gottes Namen! Weiter ioll uns kein Schus, die Magd nur mit dem Kinde, das Herz jauchzt muthig, alle Wansche brennen, ns ihre Streiter und Vertheid ger nennen.

Auf denn, Franzofen! zeigt die fuhnen Serzen, die mit Gefahr und Blut und Tod nur fpiclen, der Romergeist fennt-feine andre Schmerzen, le überwunden Wunden nicht zu fuhlen; der Spanier großer Sinn wird lächelnd scherzen tit jenem Ungeheu'r der Schlacht, und kuhlen

Die Sehnsucht in dem Meer der Baffenstrahlen Wird England sammt den muth'gen Provenzalen.

Urnulphus tritt auf.

Arnulphus.

Um die Paniere fliegen Mit sußem Streit Engel mit goldnen Schwingen, Bie muthig laut erflingen Trompeten, Binken und die Rraft bes horns, Geh' ich bie Chriften fiegen, Ermuthigt im Gefühl bes reinsten Borns Mit Satan felbst und feiner Schaar zu ringen. Bald ift die Schlacht gewonnen, Und überall ertonen Symnen, Pfalmen, Die Zweige beil'ger Palmen Rauschen. Sanct Dionnfine Wickt bernieber Und freuet fich ber Wonnen, Er fiebt die Beiden neue Chriffenbruder, Es freut der Schnitter fich der schonen Balmen. Und ich geh' in die Bildniß, Der fußen Ginsamfeit und ihrer Stille, Daß alles himmels Rulle Mus Baumgerausch, aus Sprudeln faufter Quellen, Und bes Allmacht'gen Bildniß Mus Stein und Rels und aus bes Baches Bellen Entgegen mit mit Liebesathem quille. Da fenn' ich euch bann wieber -Ihr Balbesbaume, die mir Eroft gegeben, Als ich schon sonft mein Leben In Andacht und Betrachtung bei euch führte, Dort klingen noch die Lieber

Die ich gefungen , bag erquielt ich spurte im Widerhall bie Geifter mich unichwoben. at

Clemens, Sufanne, Claudins, Beata, aus bem Saufe.

Claudins.

Lebt wohl benn, Bater, Mutter, Freude Und Bohlfein bleibe für euch beide.

Sufanne.

Sei gluctich in der neuen Che Und daß ich Entel auch bald febe.

Clemens.

Das wird nicht fehlen, seid nur froh, Erfüllt find eure Wünsche so. Berzeiht mir nur, daß nicht mehr Saus Und Braus gewesen hier im Saus, Die Kriegszeit paßt zur Hochzeit nicht.

Beata.

Alles ift gut so eingericht, Bir wohnen nun gleich in der Stadt, Bo man doch auch mehr Ruhe hat, Ihr seid hier draußen halb im Feld, Des Lagers Larm mir nicht gefällt.

Clemens.

Ich muß nun alle guten Zimmer Einrichten jenem Frauenzimmer, Der schonen wilden Turfenbraut, Balb kommt sie felber an, benn schaut Zwolf Pagen sind schon angekommen, Die er in seinen Dienst genommen, Die sollen: Threth: Unspaying ieren. ... magration die bei Er mill fie and ober Schacht entstilleren. ...

# Beata. 4 17 Anna 19

Wenn es ihm namlich ift gelungen, Denn keinem ist es ja gestingen An seiner Wiege, wie man spricht, Bas ihm dereinst ben Nacken bricht. Doch lebt nun wohl, mein Schwiegervater!

#### Clemens.

Bas er gekonnt, vermocht, bas that er, Doch ftatt ber That nehmet ben Billen, Dein Sohn wird alles bas erfullen Bas nicht steht in meinem Bermogen. So Geb' euch ber himmel feinen Segen.

Gumprecht tommt.

# Gumprecht.

Paris, leb wohl! Du hast in-beiner Mitten Den Mann, ber etwas werth ist, nicht gesitten, Dich und auch Frau Beaten wird's gereun, Wenn ich erst werde in ber Fremde sein, Wenn Pfuscher ohne Kraft und Wissen schalten: Propheten nie im Baterlande galten. Abieu, Paris! Ich will die Welt nun schauen, Es giebt auch andrer Orten hubsche Frauen.

Florens, Marcebille, Norane, Lealia.

#### Florens.

Gludlich find wir angefommen and an angelommen und eine gen gut'ge, Bogen, an martin

Alle waren uns gewogen; Als wir her auf ihnen schwommen. Ift die Furcht dir nun entnommen, Ift verschwunden jedes Zagen?

#### Marcebille.

26, Geliebter, beinen Fragen, Diefen Lippen, biefen Blicken, Diefem Schmerg, Diefem Entjuden, Rann ich feine Antwort fagen. Mur mein Gebnen, nur mein Lieben, Dag ich gang nun bin die beine, Daß bein Leben jest gang bas meine, Diefes ein' ift nur geblieben. Du wirft nun von mir getrieben, Mus der Kerne bor' ich brullen Das Getose, und zu stillen Der Trompeten wildes Rufen, Die nach beiner Bulfe rufen, Achtest du nicht meinen Willen, Achtest nicht die Geufzer, Thranen, Die mir von ben Bangen fliegen, Bie dir Blid und Rug auch fpriegen, Willft du dich nach Mord hinsehnen. 4 1999 Ach, ich muß in Mengsten mabnen, Dag ein scharfgespitter Pfeil Bon tataricher Sand in Gil Ballen an dill Sich in beine Bruft einreißt! Erafe meinen bangen Geift Aruber boch ein Donnerfeil.

Florens

Richt Berzweiflung, nicht bies Bogen, Ange

Deine Liebe wird mich schirmen, Wie Gefahren sich auch thurmen, laß die Rlagen. In's Getummet mich zu wagen, Rufen mich die Engelschaaren, Deil'ge werden mich bewahren, Und die den Erloser trug, Der fur uns die Holle schlug, Sie beschügt mich vor Gefahren.

#### . Rarcebille.

Sa, mit ungewohnter Stimme Bill ich zu bem Kindlein flehen, Daß sein Schein mag mit dir gehen, Daß er um bein Haupt dir glimme, Dich beschüße vor dem Grimme, Daß es sei dein liebend Schild. Seit der Glaube mich erfüllt, Den ich liebend mußte fühlen, Ift der Kinder Lächeln, Spielen, Mir der Gottheit sußes Bild.

# Florens.

Mit der Liebe, dem Bertrauen Sei dein herz ihm stets ein Thron, Bete zum geliehten Sohn Und zur gottlichsten der Frauen.

# Marcebille.

Werden beine Augen schauen Mich mit dieser Lieb' auch immer, Da ich in dem Dammerschimmer Gestern Berg und Seele, Leib Ger Unt

Đi Đi Đi

N B

> 25 25

> > 91 21

> > > 2 2 2

Gerne gab als Braut und Beib, Und verachteft du mich nimmer?

Florens.

Holde, suße, einzig Eine, Sieh, von diesem Wort getroffen, Steht mein herz in Schmerzen offen, Sieh, wie ich der Rede weine.
Nein, bei diesem Sonnenscheine, Bei dem himmelslicht, dem klaren, Bei den heil'gen Engelschaaren, Bei der Lieb', die in dir brennt, Nur der Tod ist, was uns trennt:
Leb' wohl, Gott mag dich bewahren.

geht ab

#### Marcebille.

Auf dem Relde mogt der Rrieg Geine Anfunft icon erwartend, Bo die Christen siegend ftreiten Rothe Rreuze in den Rahnen: Wie bas Blut nun ungeftum In die Schlacht ju fließen mallet, Born begegnet beißem Borne :: Im Triumf die Waffen ichalten, Und bas Gifen zeigt die gier'ge Rraft, so wie es lechzend ftarret Dach dem Rleische, nach dem Blute, Bornig luftern nach bem Dable. Ach du rother Sonnenfchimmer, Ach wann fommst du fuhlet Abend? Weben beine milden gufte" Co wie gestern auf mich fabent? Als ein fußes Baumgefinfter.

Und ein Duft von Blumen malite, Und ber ferne Strom wie Dufit, Und die Bogen wie die Barfen, Und dazwischen feine Borte Paradiefifch hold erflangen: Und ein Streben und Beleben Und Berlangen und Ermatten, In dem iconften Freudentaumel Bingugeben fich, entbrannte, Daf er nur die volle Liebe, Die ihm lebt' und ftarb, erfannte. Mus der lieben dunkeln Ferne Rlagten laut die Nachtigallen, Die die labend fuhlen Tone In den Abendschimmer fandten, Bie die Tone famen, jogen, Und in ihnen Gehnfucht hallte, Baren fie wie dunfle Grotten, Mit den Schatten, mit den falten, Und die Seele, die fo brunftig, Die so liebend, die fo bange, Bohnte wie in fichrer Ruble, Ruhte wie in milbem Schatten: Bie ein Zelt von Lebensbalfam Bar es um uns her gefchlagen, Und wir hielten inm ger, lieber, Schmachtenber uns noch umfangen. 26, und wie entfremdet ift mir Alles, ba entfernt mein Gatte, Ungetreu ift Baffer, Blume, Bogel, die noch gestern fangen, Und im innern Bergen Geifter,

Die so muthig Flügel schwangen. — Birst du mir nicht wiederkehren? Bozu dieses Zittern, Bangen? Ja, dann sterb' ich freudig gerne, Denn das Höchste, Einz'ge, Alles, Bas das Leben, was die Erde, -Bas der Gottheit volle Gaben ze gewähren, seine Liebe Bard mir und ich konnte sagen, Bie ich ihn geliebt: Erwünscht, Tod, Benn wir beide also starben.

#### Lealia.

belig Leben, selig Sterben, Bann zulest Athem, Gedanke, Bunsch und Wort zerschmilzt wie Gold in dem einzigen Verlangen. gest ab.

#### Roxane.

Bie die Rosen wiederkehren Ind in jedem Sommer prangen, Bie die Bienen in den Blumen immer-wieder finden Nahrung, Bie die Morgenröthe nimmer baumt, den himmel auszumahlen, Uso wird erfreut der Liebste lu der Liebsten wieder wandeln. geht ab.

# Fünfter Aft.

Belb, Lager, Schlachtgetummel.

Florens, Bertrand.

Bertrand.

Zeit ist es, daß du endlich wiederkehrst, Die Schlacht wogt auf und nieder, bald die Christen Als Sieger froh, bald ist der Sieg, Der mankelmuth'ge, auf der heiben Seite.

Florens.

Soch ichlagt mein Berg, ber Panger ift zu eng, So fturgen wir uns benn in bas Getummel.

Rg. Dagobert tommt.

Rg. Dagobert.

Führt jest den Pontifer etwas beiseit. — Mein Florens, mein Geliebter, eben rannte Der wilde ungeheure Sultan auf Mich ein, als er mich auf dem Rosse sah, Laut fracht' die Lanz' und brach mir meinen Schild, Raum konnt' ich mich der Niesenkraft erhalten, Doch sprangen so die Rosse aneinander, Daß jenes Pferd mächtig zu Boden fturzte, Und Pontifer nahm seinen vor'gen Herrn Und warf ihn zurnend weit in's Feld hinein.

Rlorens.

So muß feindlich ben Beiden alles werden,

Bas ihre Hoffnung erst und Pracht und Huise. — ahrt wohl, mein König, und erhalt euch hier. ab mit Bertrand.

Rg. Dagobert.
Bie tapfer er fich in die Haufen sturzt,
r trennt die Schaaren, und die Fahnen zittern,
die heidnischen, und weichen, und sie sliehn. —
don dort braust uns ein neuer Sturm hervor,
b reißt ein Strom sich durch die Englischen,
das Kriegsgeschrei tont näher schon und wilder,
die romischen Paniere sturmen gegen.

#### Arlanges tommt.

Arlanges.

Reißt die Fahnen und die Krenze Nieder! Tretet sie zum Spott In den Boden! Machmud einzig Sei der größte, stärkste Gott! Ha, du König! du sollst fallen, Meine Beute sei dein Kopf! Unser Sultan stürzte nieder Und du sprachst ihm lachend Hohn, Deine Krone, deine Herrschaft Sei nun meines Sieges Lohn.

Rg. Dagobert. Schweig, Berrather, beine Drohung Becket meinen Muth und Born. — Gefecht.

Arlanges.

Bo ift nun, was dich beschützte, Dein geraubtes tapfres Roß? Nun herbei, ihr mein Gefolge, Sturzt herbei, benn er ift schon Ohne Schild und ohne helm, Und ein großer Blutesstrom Fließt aus seinem Panzer nieder. Peiden tommen.

Rg. Dagobert.

Dionysius, von dem Thron Eile mir zu Hulfe, hore Meiner Bitte stehend Wort! Wer wird beinen Tempel schmuden, Wer ziert aus den hohen Dom, Wer wird Priester, Monche stiften, Wer läßt dann den sußen Ton Wom Gewölbe ksingen, Vesper, Hora von dem hohen Chor, Wann die Heiden mich bezwingen Und ich lieg' im Felde todt?

Florens tommt.

Florens.

Burdd, ihr hunde! Gott, beschütz den Konig! , 3hr Beil'gen all, rettet die Krone Frankreiche! Durch meine Bruft nur geht zu seinem Leben Der Beg!

Arlanges.

hinmeg! hinmeg por diefem Teufel! que entfleben.

Florens,

Ift eure Majestat verlett?

Rg. Dagobert.

Dir dant' ich

Mein Leben und mein Reich: ich geh' zuruck Und kehre wieder, wenn das Blut gefillt. as.

#### Slorens.

D Marcebille, vor mir schwebt bein Bild. ab.

Ronig Edward fommt.

# Rg. Edward.

Die feige Schaar entflohe, es wich unfer Panier, Doch zitternd meinem Jorne riß sich die Schaar herfur, Die rothe Rustung wurde vom Blute doppelt roth. Ber mag vom Kampse trunken fürchten Gefahr und Tod? Der höchste Wein des Lebens fließt in dem Schlachtgesild, Ran schöpft die goldne Welle in helm und blanken Schild, Und wie wir zechen frohlich Trompetenton erklingt, So daß die Labung selig zum vollen herzen dringt.

#### Detavianus fommt.

#### Octavianus.

Des Kampfes Wolke woget auf und nieder, Bie in den Sommerluften Wetter wehen, Bald still am rothen himmel furchtbar stehen Und bald erhebt sie schnell ein Windstoß wieder,

Der reißt und wirft die Schlacht, wer tapfer, bieder, Darf der Gefahr ins gluhnde Auge sehen, Doch mich bedrangen angstender die Wehen Und in mir wird das matte Leben muder.

Oft dacht' ich: dieser Pfeil, geschnellt vom Bogen, Muß meine Bruft, mein wundes herz wol finden, Er wird Leben und Reu' und Schmerzen brechen!

Doch mir vorüber gehn die Todeswogen, Und Reue nur, Wehmuth um meine Gunden Konnen dies lebensmude Berg zerftechen. Der Cu'ltan fommt.

Der Gultan.

Treff' ich bich, verwegnen Christen, Der, ein Rasender, so toll Meine Freunde, meine Nachsten Heimsucht mit dem blut'gen Mord? Du und Jener wilde Teufel Saen das Gesilbe voll Edler Leichen, drum sei du hier von meinem Spieß durchbohrt!

Octavianus.

Deinem Toben, beiner Bosheit, Wird Verachtung nur und Tros, Wer besiegt vom Gegner fällt, Sei alsbald von uns erprobt.

Der Gultan.

Diesmal sollst bu nicht entrinnen, Denn Gefängniß ober Tob Ift gewiß bir.

Octavianus.

Wie der himmel Will, der immer fei gelobt.

Det Sultan.

Sieh, wie meinem grimmen Schwerdte Bon bem haupte bein helm flog, Nun bift bu in meinen handen. Stirb Berruchter!

Octavianus. Fahre wohl

n, fahrt mohl, meine greunde, ens, der mir lieb wie Sohn.

Florens tommt.

Florens.

er Noth find' ich bich hier bedrangt? nun wende bich, gewalt'ger Krieger, an Babylons, sei mein Gefangner!

Der Sultan.

r Bofewicht, dein Ucbermuth rlich dir bezahlt, doch weich' ich fezo eichen, denn es fampft fein Densch aus dir, im Bundniß mit den holl'schen Geistern.

#### Octavianus.

er Jungling, nun haft du mir zweimal n schon gerettet, doch du wagst ein Gut zu sichern, das der Eigner h halt, dennoch muß ich dafür danken, umarmen: theuer, wie ein Sohn, bem Bergen.

Riorens.

Durft' ich fagen: Bater! ebeln Bilbung.

Octavianus.

Mein Geliebter! heit auch in beinem Muthe fein; noch nie so ungestümes Kampfen, als sei fein Leben zu verlieren,

Als feist du froh zu fterben im Getummel, Noch hat ber himmel bich geschüßt, verwundet Bist du noch nicht, ruh jezt ein wenig aus.

# Florens.

Mein edler Berr, wie konnt' ich trage ruben? Dies ift ber Lag, an bem es mir vergonnt ift Bu zeigen, bag ich nicht unwerth bes Orbens, Den meines Ronigs Milbe mir verlieh; Dies ift ber heiße Lag, ber vielermunichte, Der nur ju ichnell vorüber eilen wird, Un bem ich zeigen fann, daß ich ein Chrift bin. Der Tag ift ba, an bem mir ward verlichen, Daß ich von diesem Ungeheur der Schlacht Dein Glud erbeuten fann, mein bochftes Gut, Das fie, bem Lowen gleich, mit blut'gem Rachen Mir zu entziehn sucht: diefes wilde Thier, Bezähmen muffen wir's, daß es gehorfam Bu unfere Ronige Rugen liegt und ichmeichelt, Und fichrer Friede wird aus diesem Scheufal. Wenn wir den Bugel in's Gebig ihm legen. Drum tommt jurud. Saht ihr die tapfern Thaten, Die Englands Ronig Schlug und fein Befolge? Wie fuhn ber großgesinnten Spaniolen Paniere in den Reind eindrangen? Belch Gemuth zum Rrieg Graf Armand mitgebracht? Wie in dem wilden Meer Kangofen ichergen, Delfinen gleich, im Blut? brum lagt uns eilen, Und nun geh' ich von eurer Seite nicht, Renn' ich gleich bas Gefühl nicht, bas mich bindet An diesen Blick, an diese hohe Bildung, So sei's doch mein Gelubb' euch treu zu fein

Bie meiner Liebe, und kein Beidenfabel foll euch verwunden, eh' er mich nicht trifft, femein fei uns Gefangenschaft und Tod. fie gehn ab.

> Rg. Rodrich tritt auf. Rg. Rodrich.

Bie ein Falke kuhn und muthig Durch die Luft sich Bahnen sucht, Und der Reiher auf der Flucht Bird von seinem Bisse blutig, Also auch der Feind unmuthig Möchte schon zur Flucht sich wenden, Wenn ihn nicht die Schaaren banden, Die mit neuem Muthe kampfen, Selbst der himmel hilft sie dampfen Und den schoften Sieg vollenden.

Lidamas tritt ein.

#### Libamas.

Die Geschwader brechen, reißen, Und das Unglud macht ein Thor In der Schlachtordnung der Heiden, Durch das Glud und Sieg entsich. Auf, Bekenner Machmuds, zeiget, Daß ihr geht den Christen vor, Oder fallt von eurer Lehre Und bekennt den fremden Gott!

Rg. Robrich. Diefes thu, bu fcnober Beibe, So wird beiner noch gefcont.

Lidamas.

Dich hab' ich vorlängst gesuchet, Weil dein Schwerdt viel Blut vergoß

Bon ben Edelften ber Belden Und bein Ucbermuth fo groß.

Rg. Robrich.

Du follft auch ben Boben fuffen.

Libamas.

Richt mehr fprich ein folches Bort! gen fectend ab.

Graf Armand tommt.

Gr. Armand.

Uns ist der Sieg gelungen.
Schon ist der Tag absteigend
Und kühle Dammerungen
Wehn auf der Flur, so wie die Sonne neigend
Mit rothem Glanz das grüne Gras will farben:
So ging der Feind nun unter, die Flur farbt Blut
von heiden, welche sterben.

Wie sich die Schaaren brangen, Ward Octavian im Streite, Florens mit ihm gefangen, Die Heiden führen sie hinweg als Beute; Sie mussen stenn's mir nicht gelingen, Sie alsbald zu creilen und beide Delden mit zuruch zu bringen.

Der Sultan tommt mit Gefolge.

Der Gultan.

Mogen doch die Bunden alles Blut des Lebens mir verbluten, Eilet nur gurud jum Kampfe, Last mich hier im Zelte ruhen, Alsbald komm' ich euch zu Hulfe Neu erzurnet, neu ermuntert.

Rehret um und finget nieber, Dber glangt, wie ich, von Wunden!

Gin Ritter fommt.

Ritter.

herr, deine geliebte Tochter Marcebille ist verschwunden, Und man sagt, daß sie von jenem helden fuhn entführet wurde, Sie ist innerhalb der Thore, Wie willst du sie wieder suchen?

Arlanges tritt fonell herein.

Arlanges.

Berr, es flieben alle Baufen, Machmud's Macht ift umgefunken, Und ein bleiches Schrecken bindet Die noch in bem Streite ftunden: Mit des Abends Feuerglang Fließt ein Bach roth gang und blutig, Eine Wolfenschaar hellblendend Und ein tiefes Meer von Purpur Bon dem Simmel ju ber Cone, Legt fich wie ein Mantel unten. Und es haben mahrgenommen Bohl die Tapfersten der Unfern, Dag ein Frauenbildnig machtig In dem Glang der Rothe rubte, Muf dem Arm ein Rindlein tragend, Mle Rrieger, Die's erfunden, Burben fliebend, wie die Wolfen

hinter ihnen Wellen fchlugen.

Libamas tritt ein.

Mun ift alles, herr, verloren, Diefe unglucfel'ge Stunde Bat bein großes Beer gerftoret, Und erschuttert in bem Grunde Deinen Thron und unfern Glauben. O vernimm bas große Wunder: 218 wir ftritten, eng geschloffen, Uns ermunternd in bem Bunde, Sah man auf bem rechten Rlugel Ploblich eine Schaar vermundernd, Die vom Bugel ju Montmartre Schritten ernft und ftill herunter, Glanzend weiß alle Gewande, Reiner hatte ihrer Runde, Und wie fremde, überirbsche Beifter, flang von ihrem Dunde Ein Gefang, bem alle bebten, Und das Beer war eine Aurcht nur. Sie erhoben Schifde glangend, Wie von Bligen waren Bunden Uns geschlagen, viele tobt, Doch von allen keiner wußte, Wer fie maren, bleich Entfeten Jagte alle, und mun unter Rlucht'ge schlugen Barge, Engel, Jene weißen Ritter, rundher Rlang Gebeul wie Jagb und feltfam if Bard bazwischen bann gefungen. wor in bei Fliche mit uns, horr, fie naben, ...... Fliebe schnell dem Todesschlunden

# Die Suffanfon anneile 2.

Ja, ich fliebe, bie Gefangnen Scien meiner Rache Buke. Schnurt fie fefter noch und enger, Dehmt fie mit' auf unferm Buge, Sind wir übere .. Deer gefommen Seien Martern viel erfunden . . . . . . . . . . . Und der schlimmfte Job, ber langfam Ihren Geift in Quaal entbunden. Mit der scharfen Art, o Machmud, Der du mich verrieth'ft den hunden. Sau' ich bir bein fastbar Saupt ab, Dehm' es mit sammt beinem Rumpfe, Micht dich zu verehren funftig. Mein, ich will mir andre suchen Beff're Gotter, die mit Starte Sind geruftet und auch guten Willen zu mir tragen, aber Dich will ich jum Sohn in Lumpen Rleiden und fo auf dem Martte Allem Bolt bich zeigen, Schurfe!

Ag. Dagobert, Ag. Edward, Ag. Rodrich, Gefolge.

# Rg, Dagobert.

Lasset die Feinde nach der Heimath sliehen, bir wollen uns jum Kreuz und Altar wenden, Iba in frommer Andacht nieder knieen, ebete demuthig zum himmel senden, rost, Labsal, Freud' und Wonne wird uns bluben die Blumen aus den todten stummen Banden,

Mit suber Wonne wind es und hurchbligen, Die wir Altar und heil'ge Kirche schugen. aue et.

# Saint Bermain, bie Matte.

# hornvilla effein.

Das ift ein Zeter und ein garmen in ber Stadt. Jest fommt einer und fagt: fo fteht es mit ber Ochlacht. Dein! Schreit ein andrer, ber burch die Thore sprengt, ihr Befinden ift gang anders, fie ift wohl auf und in bester Gesundheit, sie trinkt bas Blut tonnenweife und taumelt betrunten biebin und borthin, und wird immer gefräßiger, immer erpichter auf den rothen Bein. Dann fommt wieder ein andrer Bote und ruft: eben noch habe ich ihr an den Puls gefühlt, fie liegt in den letten Rugen, fie hat fich abergeffen, fie bat zu viel getrunten, fie tann auf feinem Beine mehr fteben, unfer anabigfter Dagobert wird ihr eben ben letten Eritt appliciren und nach einem getingen Sappeln wird es bann mohl aus mit ihr fein. Dun tommen bie Patrioten und fubili ren darüber. 1145 & Ball Com.

# Clemens aus bem Baufe.

# Clemens.

Sabt ihr nichts Neues vernommen? die Schlacht foll ja icon gewonnen und alles vorüber fein.

# Hornvilla.

Grastopfiger, mas habt ihr benn für ein Intereffe baran?

# Clemens.

Ich werds & schon ohne ench ersahren, Sand Marr.

# Bornvilla.

Ihr verschimmelte, verrostete, von Mausen angefressene Bernunftigkeit, durchlocherte, abgeschmackte Leutseligkeit, kummervolle und engbrustige Frohlichkeit, ihr hießburgerliche geschmackvolle Freidenkerei.

# Clemens.

Schimpft nur, schimpft nur, ihr feid dazu privilegirt, euch darf man nichts übel nehmen.

# Hornvilla.

Spricht von Krieg und Kriegsgeschrei und Staats. sachen und Lebensgefahren, seit er bas ruppige Nas, born von Pferd gestohlen hat.

#### Clemens.

Bie euch die Cfelemuge ju den Redensarten gut fieht.

Marcebille, Lealia, Rorane, aus bem Saufe.

#### Marcebille.

Mein Rummer, meine Thranen und mein Beben Bill mich nicht mehr im Sause beinnen leiben.

### Lealia.

Du bift gefahrenvoll dem eignen Leben, Ergiebst du dich so gang dem Sturm der Leiden.

#### Rorane.

Kann dir der himmel Troft und Ruhe geben? Die Baume, die in Abendroth sich kleiden?

#### - Marcebille.

Rein Baum, fein Land, nicht himmel, Abendrothen. Sorch! troffend klingen bort die Siege: Trompeten!

Ag. Dagobert, Ag. Edward, Ag. Rodrid, Solbaten.

#### Darcebille.

Gegruft feift bu als Sieger in ben Thoren! Bo Florens ift, follft bu mir fcnell verfunden.

Rg. Dagobert.

Er hatte fich von unferm Heer verloren, Ich glaubt' ihn wieder hier bei dir zu finden.

Marcebille.

O weh mir Aermften! Bar' ich nie geboren! Dahin mein Leben in ben fturm'gen Binden!

Rg. Dagobert.

Bie fam er von uns? Wo ift er geblieben? Beiß feiner benn von ihm, ihr meine Lieben?

Graf Armand tommt.

# Gr. Armand.

Der Raiser Octavianus ift gefangen Und auch Florens, der fahne junge Degen, Sie beide zu befrein war mein Berlangen, Den heiden eilt' ich nach auf ihren Begen, Doch sie jagt Todesfurcht und Graun und Bangen, Die Angst peitscht sie dahin mit Feuerschlägen, Boraus sind sie mit der kostbaren Beute, Es sichert sie die Ferne und die Beite.

#### Marcebille.

Dulden konnt ihr, daß ber junge Beid, ber eure Angst geschlagen, Der die Sorge, die euch qualte,

Bon euch nahm und alles Bangen. Der fein Blut nicht ichonen wollte. Dem die Schlacht ein Blumen : Anger. Bo er Saupter brach wie Rosen, In das Blut flieg wie gum Babe. Der mit beil'ger Demuth. Liebe. Dich, o Ronia, nur bewachte Und in beinem Leben Leben, Glud nur fand in beinem Dante, Der den Ritterorden gieret Und ben Belm und Barnifch abeit, Den tonnt ibr, ba er ben Gieg Euch erfocht, also verlassen? -Lag er boch unter ben Tobten! Beinen konntet ihr ben Sapfern Und rubmlich mar' er gestorben; Aber nein, er ift gefangen! Wenn ihr Liebe fonnt vergelten. Für empfangne Gabe danken, Wenn ihr toniglich gemuthet Und im Chriftenfinn bestanden. O so menbet schuell die Rosse, Mit verhangtem Zugel Rampfet Ueber Schlachtfeld, über Berge, Ueber Fels, durch Strome Baffers, Rehrt nicht nach Paris gurude, Bis ihr Freiheit ihm erlanget.

# Rg. Dagobert.

Ja, bei Gutt, du wie Fürstin, Du hast Mahrheit. Wendetingen einen bie Masse, und na

Denn aus Experbusch, aus Spangen, Ja aus jedem Edelsteine Blist Kuhnheit und Gluck, die Wangen Sind geröthet die wie Rosen, Wie die Kriegsgottin gestaltet Weiß man nimmer, ob Bellona Oder Benus vor uns wandelt. gebn ab.

gornvilla.

Folgen wie bette Buge gleichfalls, Seht, ich nehm' euch unterm Arme.

elemens.

Wenig giemt's bem aften Barger, So ju gehn mit einem Rarren.

34 Hornvilla.

Macht euch frei von diesen Grillen, Nicht nach Bornrtheilen handeln Muß der Edter dem ein Herz An dem rechten Flecke zappelt: gan as.

Belb und Caget.

Zelicitas, Leo.

. Pe 6. d 3 . Transfer a . . .

Schon finden wir uns in den bluhnden Auen Der Lombardei, und Gras, Bald und Gefilde Scheinst du mit tiefer Schnsucht anzuschauen, Es ist, als ob ein lois Erinkern milde Aus diesen Luften will hernseden thenenden

Auch mir erwecken biese Berggebilde; Die Wasser rauschend, diese Balber fühl, Sehnsüchtig killes Weh, Andachtsgefühl.

# Felicitus.

O lieber Sohn, dies sind die schönen Buhnen Bon meinen Kinderjahren, wo nur Lust Bon Bergen quoll und keimte aus dem Grunen Des neuen Frühlings, und sich an die Brust So schmeichelnd kosend drückte, als erschienen Aus Sternen Liebesblicke nur, Berlust War mir noch unbekannt, dies bange Trachten, An dem das arme Derz muß einsam schmachten.

Mein Bater war so gutig schwach, daß, wehten Die Winde rauh, er sie wohl schelten konnte, Sart sollte nicht der zarte Fuß auftreten, Wie er erquickt in meinem Blick sich sonnte, Berfaumt' ich ruckzukehren, wann die späten Gestirne keimten aus dem Horizonte, So qualt' er schwach sein Herz mit manchem Grame, Und von den Lippen scholl seufzend mein Name.

Die Kinderjahre und die goldnen Stunden, In denen Segenwart scherzend umspielt Die heitern Tage, waren mir verschwunden, In benen ich in Liebesarmen hielt Den Garten und die Blumen, als verbunden Ich mich mit Waldung und mit Luft gefühlt, Als ich nur immer dachte ohne Sorgen: O ware, wie es heute war, auch morgen.

Da war eine Schmery mir in mein Derz geschlichen, Ein Sehnen, eine Freude, unbeknnneben bar nacht. Borahnden, und ber Fruhling war erblichen, Entfremdet war Bekanntes und Berwandtes, Flatternd die Scherze all von mir gewichen, Ich suchte jenes Bild und ach lich fand es Nun nirgend, das mir sonst so heiter klar, Und nun verschwunden mir so ganzlich war.

Da kam bein Bater, und ein helles Bliden Fiel wunderfam in meines Lebens Tiefen, Da wachte Wehmurh auf, Frend' und Entzuden, Die Liebesgeister, die in Rube schliefen, Sie eilten über unsichtbare Bruden Und standen weinend, wie sie Hulfe riefen, Da kamen suber Worte angestogen Und sanftigten die ungestumen Wogen.

Auch wir sind wieder, so wie sonst, die deinen! Rief Wald und Quell und eilte mir entgegen, Der Frühling wollte glanzend wieder scheinen, Die Blumenfinger an mein Herz mir legen, Ich grußte Feld und Garten wieder, weinen Wußt' ich ob dieser Fulle und dem Segen, Und alle Brummen rauschten Labestone, Was schon gewesen blutt' in hellwer Schone.

Run folgt' er hin zur Jagd, zum fühlen Wald, Er saß zu mir an Silberquellen nieder, Und wie der Waldgesang durch Schatten schallt, Horchten wir sinnend auf die Liebeslieder, Ermüdet tranten wir die Brunnen kalt, Das weiche Gras empfing die matten Glieder, Wo Einsattelt niv Stille Bonnenkovin Odmmernd herbintte, wuche ein Liebeshalm.

Bald war die Furcht unfrer Liebe genommen, Bir durften nicht mehr flüchten zu den Schatten, Der langgehoffte Tag war nun gekommen, In Rom nannt' ich den Liebsten meinen Gatten. — 1ch, Wellen Glücks, wohin wart ihr geschwommen, Bo wart ihr denn, ihr still friedsel'gen Matten? Berschwunden war und ploglich abgebrochen Der Rosenwald, und mir mein herz zerstochen. —

Dort ist der Hain, mo ich so oft gegangen, Dort steht der Berg, von dem ich um mich blickte, Dier ist das Feld, wo oft an meinen Wangen Der Wind den Seufzer trug, der mich entzuckte, Dort war es, wo wir uns zuerst umschlangen, Bo mich sein Kuß wie aus mir selbst entrückte, Bo viele Thranen ich sezt weine, school

Sugar, Reo. in the same

So schwinden Lage, Monden, Juhrenschnells.
Bergänglichkeit, du plunderst unser Leben!
Noch leuchtet um uns Sonnenschimmer hell,
Ploglich sind wir der sinstern Macht gegeben:
Wie kinderfreundlich, blumgeschmuckt der Quell
Aus seinem Berg speingt mit dem Inglingsstreben,
In dde Sumpse tritt er und muß schreiten
kangsam, vergessen in die Einsamkeiten.

Richard fommt.

Richard.

Belch ebles Lagerunmelche Magenifind'nich wife. Bo unerwartet aufiden fichen fichen Giunkle und einer

Leo.

## Ber bift du, Mann?

Richard.

Ich komme von Paris,
Dort ward in einer schlimmen blut'gen Schlacht
Der edle König Dagobert gedrängt
Bon unzählbaren Heiden, und gewiß
If er verloren schon, denn im Getümmel
Ließ ich und viele Freund' mit mir das Feld,
Weil unbezwinglich war die Feindesmacht,
Und selbst die Tapfern gerne ruckwärts gingen.

Leo.

Mehr ziemt es dir im Feld mit ihm zu ferben; Doch kömmst du auch als Bote mir erwunscht. "
Auf denn und nach Paris, dem eblen König zur hulfe! und die auserles ne Schaar, Die ich mit mir von Balduin gebracht, Wird seinen Abron erretten ober fallen. se gebn.

Walb , Belte.

Der Oultan, Befolge.

Der Gultan.

Ja, hier mögen wir verweilen In bein kuhlen Walbesgran, Sind auch unfre Feinde kuhn, Werben sie so fern nicht eilen: Hier finn Greine Winde hellenzonal ausge dila. Auch die Nache will im fillsenzum in improven aus Meine Orohung hier erfüllen, Daß ich selbst noch heut' am Lage Die zwei Bofewicht erschlage Und befried'ge meinen Willen. — Aber wie heißt dieses Land ?

# Ein Ritter.

Bruchtbar, anmuthevoll und blütend, Wein und eble Lieder ziehend, Wird es die Provence genannt: Weit ist dieses Thal bekannt Und dies schone Waldrevier, In dem Bäche für und für 216 von steilen Bergen rauschen Und die Nachtigallen tauschen Ihre schönsten Lieder hier.

# Der Gultan.

Wundervoll sind diese Baume,
In der Grune seh' ich Leben
Spielend auf den Aesten schweben
Und es steigen sanste Träume
Nieder in die kuhlen Raume
Ourch die diese Quelle irret.
Wie die Turteltaube girret
Und manch wilder Bogelsang
Nit Scho am Felsenhang
Bartlich und verliedt sich wirret. —
Doch ich will nur Rache denken.
Fort, ihr buhlerischen Träume!
Was soll mir das Grun der Bäume?
Alle Freude muß mich fränken,
Tiefer in mein Leid versenken,

Schmerzenvoller wird mein Webe; Alle Schönheit die ich febe, Spricht Berluft. Jezt bin ich Richter. Führt hieher die Bosewichter, Beil ich zu den Zelten gehe.

fe gebn cb.

# Slorens wird gebunden betein geführt

# Florens.

Mein Tod ift nah und boch kann ich nicht beben, Ich bente ewig nur bas einzig eine, Wie in dem fußen kuhlen Dammerscheine Sie sich so gang zu eigen mir gegeben.

Da fand ich erft mein eignes volles Leben, Im lieblichsten, im innigsten Bereine, Die Lippen wollten "ich bin dein bu meine" Gern stammeln, dies auch muße" im Ruß verschweben.

Rosen und Lilgen, manche schone Blume Gab Duft, die Rachtigall zerfloß in Klangen, Das Wasser alte Melodien spielte:

Orum bleibt mir diese Stunde doch jum Ruhme, Bie Lod und Grab mich nahe auch bedrängen, Daß ich des Lebens hochste Wollust fühlte.

Detavianus wird gebunden herein geffihrt.

# Octavianus.

Mun bin ich an die Schwelle meines Lebens Geführt, heut' buß ich nur ein alt Verschulden, Ich sturbe froh, wenn nicht mein Ungluck bich Ergriffen hatte, den ich zärtlichst liebe.

# Der Gultan tommt mit einer Streit . Urt.

Der Gultan.

Mun follt ihr mir alles bugen, Alle Rache, allen Frevel, Alles Unglud, das mich traf, Sollt ihr beibe mir entgelten. Du vor allen, junger Teufel, Denn ich muß dich also nennen, Beil fein Mensth so viel verübet, Weil die Rrofte ibm entgeben : Erft haft du mir meinen Bruber, mit Meinen Admiral, getodtet, Auch Alamphatim, ben farten. Selbst ben großen Riesenfonig, Saft mein Rog mir ftehlen laffen, Pontifer, den theuern, edlen, Meine Tochter mir entführet Und mein liebstes Rind entehret, Drauf mir dann mit diesem Alten In der Schlacht gethan viel Elend, Darum will ich mit ber Streit : Art Beiden euch bas Saupt gerschellen, Wie ich's meinem Machmud mußte, Den ich ehmals boch geehret; Darum feid bes Streichs gewärtig, Macht euch jest jum Sterben fertig.

Arlanges tritt fcnell ein.

Arlanges.

 Rollt noch einmal auf die Fahnen,
Wir erlosen sie von jenen,
Oder mehren, die da starben!
Auch der Kaiser ist mir theuer,
Und wenn sie also verderben,
Wär' die Schlacht für uns kein Ruhm,
Sondern eine ew'ge Schande

# Marcebille.

Ich begleit' euch. Reicht ben helm mir Und ben Schild und Spieß und Harnifch.

# Lealia.

Sich den Belm, den gulonen, ichonen, Der hell in der Sonne strahlet, Den druck ich auf deine Locken, Gold wird nun auf Gold gemahlet Und dein Auge bliget fuhner, In dem Zorn und Muth nun waltet.

# Morane.

Und ich lege um die Brufte, Um die schönen, dir den Hurnisch, Goldgetrieben, wundervoll, Bligend von Rubin, Demanten, Reigend bist du und auch schrecklich, Wonnevoll, furchtbar gestaltet.

# Lealia.

Mimm an seinen gukonen Riemen Mun den Schild am weißen Arme, 200 200 Wie durifft schon sonst geschhretzen find 110 20 Wie du ihn schon eine allen Chromosoff autweite Daß geschwest ber Berge Rilffe and fer ? Bon bem Kriegeston erklangen.

Rorane.

In die Rechte nimm ben Spießer in Gulden unten, erzbeschlagenenn nem Dben, diese todesvolle in von eurose vone Kriegerische starfe Lanze, Mun trägst du bes himmels Blise Wild verderbich in der hande dinim manne

Marcebille.

Also war ich oft geschmucket, Rief bas Sufthorn, mich gum Jagen, ... Wo in Waldesgrun und Schluften Lowen fich und Liger bargen. Auf benn, meine fuhnen Jager! Folget meinem Roffe alle, bit and ich Lagt Born, Buth, die Rriegeshunde, Los vom Seile, wohl aufjagen 20 wie fin. Sollen fivedast Ungehetter, ander tros nich Das mein Berg, mein Leben, Alles, Mir im Raube hat entführet, All mein Bunichen, mein Berlangen. Sindre, frommer Gott ber Christen, Dag mir nicht zuerft mein Bater Mag begegnen, benn ich fturge Ihm, ober er mir im Rampfe, Dieses fleh mit Demuth ich in Deines lieben Rindes Ramen.

and grading ober the d

Rubr' und und bui Belben milochen it in

Denn aus Beberbufch, ans Grangen, Ja aus jedem, Chelfteing gegentlich in Bligt Ruhnheit und Gluck, die Bangen Sind gerothet bit wie Rofen, Bie die Reielfsadttin gestaltet Beif man nimmer, ob Bellona Ober Benus por uns mandelt.

geneilla.

Folgen wir bein Buge gleichfalls, Seht, ich nehm' euch unterm Arme.

elemens.

Benig glemt's bem alten Barger, Go ju gebn mit einem Rarren.

... Hornvilla.

Macht euch frei von biefen Grillen. Micht nach Borurtheilen handeln Dug der Ebte, dem ein Berg In bem rechten Riede gappelt. igen ab. 

gelb mb Cager. Belicitas, Leo.

Schon finden wir une in ben bluhnden Muen Der Lombardei, und Gras, Bald und Gefilbe Scheinft bu mit tiefer Schnsucht anzuschauen, Es ift, als ob ein lois Erinkern milbe Mus diesen Lusten will bernieden thenenan with

Auch mir erwecken diese Berggebilde, Die Wasser rauschend, diese Balber fuhl, Sehnsuchtig killes Weh, Andachtsgefühl.

# Felicitus.

O lieber Sohn, dies sind die schonen Buhnen Bon meinen Kinderjahren, wo nur Luft Bon Bergen quoll und keimte aus dem Grunen Des neuen Fruhlings, und sich an die Bruft So schmeichelnd kosend drückte, als erschienen Aus Sternen Liebesblicke nur, Berlust Bar mir noch unbefannt, dies bange Trachten, An dem das arme Derz muß einsam schmachten.

Mein Bater war so gutig schwach, daß, wehten Die Binde rauh, er sie wohl schelten konnte, Dart sollte nicht der zarte Fuß auftreten, Wie er erquickt in meinem Blick sich sonnte, Berfaumt' ich ruckzukehren, wann die späten Gestirne keimten aus dem Horizonte, So qualt' er schwach sein Horz mit manchem Grame, Und von den Lippen scholl seufzend mein Name.

Die Kinderjahre und die doldnen Stunden, In denen Segenwart scherzend umspielt Die heitern Tage, waren mir verschwunden, In benen ich in Liebesarmen hielt Den Garten und die Blumen, als verbunden Ich mich mit Waldung und mit Luft gefühlt, Als ich nur immer dachte ohne Sorgen: O ware, wie es heute war, auch morgen.

Da war eine Schmery mir in mein Derz geschlichen, Ein Sehnen, eine Freude, unbeknntebe daren abeid Borahnden, und ber Fruhling war erblichen, Entfremdet war Bekanntes und Berwandtes, Flatternd die Scherze all von mir gewichen, Ich suchte jenes Bild und ach lich fand es Nun nirgend, das mir sonst so heiter klar, Und nun verschwunden mir so ganzlich war.

Da kam bein Bater, und ein helles Bliden Fiel wundersam in meines Lebens Tiefen, Da wachte Wehmuth auf, Frend' und Entzuden, Die Liebesgeister, die in Rube schliefen, Sie eilten über unsichtbare Bruden Und standen weinend, wie sie Hulfe riefen, Da kamen suße Worte angestogen Und sanftigten die ungestumen Wogen.

Auch wir sind wieder, so wie sonst, die deinen! Rief Wald und Quell und eilte mir entgegen, Der Frühling wollte glanzend wieder scheinen, Die Blumensinger an mein Herz mir legen, Ich grüßte Felb und Garten wieder, weinen Wußt' ich ob dieser Fülle und dem Segen, Und alle Brumen rauschten Labestone, Was schon gewesen blutt in hellner Schone

Nun folgt' er hin zur Jagd, zum fühlen Waldat? Er saß zu mir an Silberquellen nieder, Und wie der Waldgesang durch Schatten schallt, Horchten wir finnend auf die Liebeslieder, Ermüdet tranten wir die Brunnen kalt, Das weiche Gras empfing die matten Glieder, Wo Einsautelt and Geilles Sonnenkolln Odmmernd herbintte, wuchs ein Liebeshalm.

Bald war die Furcht unfrer Liebe genommen, Wir durften nicht mehr flüchten zu ben Schatten, Der langgehoffte Tag war nun gekommen, In Rom nannt' ich den Liebsten meinen Gatten. — Ach, Wellen Gluck, wohin wart ihr geschwommen, Wo wart ihr benn, ihr still friedsel'gen Matten? Berschwunden war und ploglich abgebrochen Der Rosenwald, und mir mein herz zerstochen. —

Dort ist der Hain, me ich so oft gegangen, Dort steht der Berg, von dem ich um mich blickte, Hier ist das Feld, wo oft an meinen Wangen Der Wind den Seufzer trug, der mich entzückte, Dort war es, wo wir uns zuerst umschlangen, Bo mich sein Ruß wie aus mir selbst entrüktte, So viele Thranen ich sezt weine, schöft

San Reo. L. Commercial

So schwinden Lage, Monden, Juhrenschnells Bergänglichkeit, du plunderst unser Leben!
Noch leuchtet um uns Sonnenschimmer hell,
Ploglich sind wir der sinstern Nacht gegeben:
Wie kinderfreundlich, blumgeschmuckt der Quell
Aus seinem Berg springt mit dem Inglingsstreben,
In dde Sumpse tritt er und muß schreiten
Langsam, vergessen in die Einsamkeiten.

Richard Commt.

Richard.

Welch ebles Lagerunnelche Magenifind'nich wife. So unerwartet aufiden fichnich Finnage und einer

Reo.

# Ber bift du, Mann?

Richard.

Ich komme von Paris,
Dort ward in einer schlimmen blut'gen Schlacht
Der edle König Dagobert gedrängt
Bon unzählbaren heiden, und gewiß
Ist er verloren schon, denn im Getummel
Lich ich und viele Freund' mit mir das Feld,
Beil unbezwinglich war die Feindesmacht,
Und selbst die Lapfern gerne rucwärts gingen.

leo.

Mehr ziemt es dir im Feld mit ihm zu fterben; Doch kömmst du auch als Bote mir erwünscht. "Auf denn und nach Paris, dem ehlen König Jur Husse! und die auserles ne Schaar, Die ich mit mir von Balduin gebracht, Wird seinen Ahron erretten oder fallen. se gebas-

Balb , Belte.

14 : 1 Der Sultan , Befolge.

Der Gultan.

Ja, hier mögen wir verweilen In dem fühlen Waldesgran, Sind auch unfre Feinde fühn, Werden sie so fern nicht ellen: Hier finn meine Winde hellenzens? auf die Walde will ich stellenzens? auf die Rind die Rache will ich stellenzens Meine Drohung hier erfullen, Daß ich selbst noch heut' am Tage Die zwei Bofewicht erschlage Und befried'ge meinen Willen. — Aber wie heißt dieses Land ?

# €in Ritter.

Bruchtbar, anmuthevoll und blütend, Wein und eble Lieder ziehend, Wird es die Provence genannt: Weit ist dieses Thal bekannt und dies schone Waldrevier, In dem Bäche für und für Ab von steilen Bergen rauschen und die Nachtigallen tauschen Ihre schönsten Lieder hier.

# Der Gultan.

Wundervoll sind diese Baume,
In der Grune seh' ich Leben
Spielend auf den Aesten schweben
Und es steigen sanste Träume
Nieder in die kuhlen Räume
Durch die diese Quelle irret.
Wie die Turteltaube girret
Und manch wilder Bogelsang
Nit Scho am Felsenhang
Zärtlich und verliedt sich wirret.
Doch ich will nur Rache denken.
Fort, ihr buhlerischen Träume!
Was soll mir das Grun der Bäume?
Alle Freude muß mich fränken,
Tiefer in mein Leid versenken,

Schmerzenvoller wird mein Webe; Alle Schönheit die ich febe, Spricht Berluft. Jezt bin ich Richter. Führt hieher die Bosewichter, Weil ich zu den Zelten gehe.

fe gebn cb.

Slorens wird gebunden betein geführt.

# Florens.

Mein Tod ist nah und boch kann ich nicht belen, Ich benke ewig nur das einzig eine, Wie in dem sugen kuhlen Dommerscheine Sie sich so gang zu eigen mir gegeben.

Da fand ich erft mein eignes volles Leben, Im lieblichsten, im innigsten Bereine, Die Lippen wollten "ich bin bein; bu meine" Gern stammeln, dies auch muße" im Auß verschweben.

Rofen und Lilgen, manche icone Blume Gab Duft, bie Rachtigall zerfloß in Rlangen, Das Baffer alte Melobien fpielte:

Drum bleibt mir diese Stunde doch jum Ruhme, Wie Lod und Grab mich nahe auch bedrängen, Daß ich des Lebens hochste Wolluft fuhlte.

Detavianus wird gebunden herein geführt.

# Octavianus.

Mun bin ich an die Schwelle meines Lebens Geführt, heut' buß' ich nur ein als Berschulden, Ich sturbe froh, wenn nicht mein Ungluck bich Ergriffen hatte, den ich zärtlichft liebe.

# Der Gultan tommt mit einer Streit . Axt.

Der Sultan.

Mun follt ihr mir alles bufen, Alle Rache, allen Frevel, Alles Unglud, bas mich traf, Sollt ihr beibe mir entgelten. Du vor allen, junger Teufel, Denn ich muß bich also nennen, Beil fein Menfth fo viel verübet, Weil die Rrofte ibm entgeben: Erft haft bu mit meinen Bruben, mit Meinen Mmiral, getodtet, Auch Alamphatien, ben farten. Selbst ben großen Riesenkonig, Saft mein Rog mir ftehlen laffen. Pontifer, ben theuern, edlen. Meine Tochter mir entführet Und mein liebstes Rind entehret, Drauf mir bann mit diesem Alten In der Schlacht gethan viel Glend, Darum will ich mit ber Streit : Urt Beiden euch das haupt zerschellen, Wie ich's meinem Machmud mußte. Den ich ehmals boch geehret; Darum feib bes Streichs gewärtig, Macht euch jest jum Sterben fertig.

Arlanges tritt fcnell ein.

Arlanges.

 Denn es stiegen Wolfen Staubes
Zu dem Walde von der Ebne.
Sind es Krieger, sind es Feinde,
Davon kann ich dir nicht geben
Nachricht, doch ein weiblich Bildnis
Sieht man reiten aus der Ferne
Und es schimmern helle Waffen,
Doch die Schaar ist noch unkenntlich.

Der Gultan.

Mogen Feinbe fommen, Morber, Diesen kann ich erst abtrennen Ihr verruchtes haupt, bann will ich Gelbst hinaus und sehn die Fremden.

Libamas tritt berein.

Libamas.

Großer Sultan, hor' ein Wunder, Hor' ein Grauen, hor' Entsetzen, Yor' ein Grauen, hor' Entsetzen, Won dem Felde sahn die Nitter Plöglich nahn, es sahn die Knechte Einen Zug im blanken Zeuge Und es blitzten hell die Wehren, Plöglich sind sie in dem Walde, Ueberfallen unsre Zelte, Einer unter ihnen wüthend, Dem kein Mensch kann widerstehen Und schon sind die deinen alle In der Flucht, wohin sich wenden Weiß nicht einer und der Wilde Tobt hier, dort, an allen Enden, Und ein grausam wilder Löwe

Geht jum Dienst an seinen Sanden, Der zerreißt und bricht die Schaaren Die entgegen ihnen stehen, Blut'ge Bache schwimmen dunkel Durch den Wald und rothe Seen. Was zu thun? Es zurnt der himmel, Sendet allenthalb Berderben.

# Der Gultan.

Mir nur nach! mit diesem Beile Will ich ab dies Unheil wenden, Will mich rachen und sie alle, Oder im Gesechte sterben. ane ab.

Octavianus und Florens bleiben zurud.

# Florens.

Ein wild Getummel hor' ich in der Ferne Und Rriegsgeschrei, sie sind wohl überfallen: Der Wald, die Berge hallen furchtbar wider Bom Rlang der Waffen, von dem Schlachtgetummel.

# Octavianus.

Mir fehrt ein alter Traum anjezt zuruck. So war ich oft im bunkelgrunen Balb Im unbekannten Ungluck, ferne Bache Und Stimmen wirrten sich und frembe Bogel, Und aus den Bergen kam ein Scho rufend, Ich war bedrängt und konnte mir nicht helfen, Dann trat ploglich, wie in den Regen Sonne, Felicitas herein im Weinen lächelnd Und führte mich in altes Gluck zuruck.

D Traum, wie dammerft bu nun fußer weiter,
1. Banb.

So kommt sie hergegangen treu und lieblich, Sie wird die Bande losen, die mich fesseln, Sie wird mit Kussen, Spranen, Seufzern, Lachen, Dem holden Traum nun bath ein Ende machen.

# Relicitas.

Wir sind die Christen hier, einsam in Banden? — Ach, Gott im himmel! tauschen mich die Traume, Die mir zu fernen Meeren sonst gefolgt?

Mein Octavian! Mein Kaifer! Mein Gemal! O biese theuren Sande, — darf ich kuffen Sie brunftig und im Ruß die Bande lofen?

# Octavianus.

Felicitas, das ist ein lieblich Wähnen,
So spielen wohl um unschuldvolle Kindheit
Die Sommerluste mit den Blumenschwingen
Und heben unser Herz auf zu den Wolken,
Daß es sich wiegt im klaren Himmelblau.
O wie mir wohl ist! Wie mein Leben leicht
Sich in mir regt, kuhl wie im Teich ein Fischlein,
Das golden in dem Elemente spielt
Und Tropfen Glanz gegen die Sonne sprift.

# Relicitas.

Mein Gatte! finden wir uns endlich wieder? """ Barum find deine Arme noch fo mude? Welch Band halt sie anjegt? Berschmähst du mich?

# Octavianus.

Rein, wed' mich nicht, mein Bachen ift zu bitter.

# Felicitas.

willft mich nicht erfennen? Roch so abhold ch manchem Jahr, so freundlich boch bein Auge?

### Octavianus.

nn es kein Traum ist, kuffe mich, mein Weib. — bist es selbst, bist mir zuruck gegeben!
Urme, windet euch wie sonst herum
diese theure Brust, suhlt dieses Herz
alle Jugend, Liebe, Gluck und Hoffnung,
s sonst aus diesen Augen wie aus Brunnen
rang, wenn die Lippen suße Worte von
h schuttelten wie goldne Fruchte. Baden
I sich in Thranen mein Erschrecken und
tärkt mein Leben aus dem Bade treten,
bist es selbst? Kann ich die Wonne fassen?

# Felicitas.

liebst mich wieder und wir find von neuem einigt.

# Octavianus.

Baft du mir die Schuld verziehn?

# Felicitas.

s Liebe thut, bas thut das Berg des Menschen, bofer Geist regierte meine Sterne du mir gurntest, alles war ein Traum, wenn wir lieben, sind wir beibe machend.

# Octavianus.

bles herz, ja daran kenn' ich bich, warst du stets, dies ist dein hoher Sinn. lof ich dir denn, Jüngling, auch die Bande.

# Blorens.

Ich dank' euch, edler herr, Glud, Frend' und Bonne Blist aus dem Grun und fingt in allen Sonen.

# Felicitas.

Wer ist der edle Jungling? Diese Augen, Sie ziehn mich an so wunderbar, die Sprache Dringt in mein tiefstes Herz. Sei mir gegrußt, Wer bu auch bist, Freund meines eblen Gatten, Gefährte seines Ungluck, feiner Leiden.

# Florens.

36 fuffe biefe gur'ge, schone Sand. Und bin bewegt von eurer holden Rede.

# Octavianus.

Und meine Rinder? Ach, ich barf nicht fagen Meine: ich war nicht werth, Bater ju fein.

# Relicitas.

Der eine ging auf immer mir verloren, Der andre ift es, welcher dich gerettet. Da fommt mein Sohn, mein held, mein theurer Leo.

# Leo fommt.

# Leo.

Mutter, wir haben schonen Sieg erfochten, Sie find erschlagen und ihr Berr gefangen.

# Relicitas.

Und alle himmelstrafte find uns gunftig, hier fteht versihnt, gefunden und begluckt Der Rom'fche Raifet, mein Gemal, bein Bater.

### Leo frilet nieber.

# Mein Bater, mein Gebieter!

Octavianus.

In dies Berg,

Das dir fo ungeftum entgegen ichlagt, Erhebe bich, mein Gohn, mein Blut, mein Glud! Umarmt von dir und deiner Mutter fo, Welch Glud und Freude konnte noch mir feblen?

# Rlorens.

Bas willft bu benn noch, ungestumes Berg? Ift beine Liebe, beine icone Brant Dir nicht genug und alle funft'ge Wonne? Belch eitles Bunichen will dich noch bedrangen?

Der Sultan, Libamas und Arlanges al Gefangene berein geführt.

# Der Gultan.

Bas baft du benn mit uns beschlossen, Ritter? Daß dich bas Unglud traf mit beinem Lowen! Berriffen, aufgefreffen halb mein Beer Und ich gefangen! O verdammtes Schickfal! Berflucht die Stund', als ich nach Franfreich fam !

Alsbald follft meinem Schwerdt ben Nacken bengen, Sogleich, in biesem Augenblick, jur Strafe Rur allen Frevel, ben bu gegen Gott Und gegen Christum und die beil'ge Rirche Berübteft, wenn bu nicht bich felbst jum Christen Befennft, Dadmud verschmabft: dann fei mein Fremit Und frei und Rarft, ich selbft faber bich gwedet.

# Blorens.

Ein ebler Sinn spricht aus bem schonen Jungling. — So laß ihn leben und er wird ein Chrift, Wenn er es auch in dieser Stunde weigert, Da noch der Jorn in seinem Blute rast.

#### Leo.

Aus Liebe gegen dich thu' ich es gerne, Wenn du mir beine Freundschaft willft gewähren.

# Arlanges.

Laffen wir, herr, ben alten Glauben fahren, Machmud hat fich gu treulos uns bewiefen.

# Lidamas.

Schon lange hab' ich innerlich erwogen, Wie alles heil ben Christen nur geworden, Wie uns das Unglud schlug mit taufend Fäusten.

# Der Gultan.

Schon recht! allein ploglich, im Augenblick Sich zu bekehren, ift nicht meine Sache. Daß Machmud gar nichts taugt, liegt wohl am Tage Doch muß ich erft erfahren, was ein Christ Bedeutet, was er meint und was er glaubt, Worauf sein Absehn und sein Thun gerichtet, Eh ich mich mit dem ganzen Ding einlasse.

# Leo.

Ihr sollet Unterricht vom Priester haben, Denn keiner wird ben heiligen Mystericu Sinzugelassen unfrer Religion, Wer ihre Deutung, ben geistlichen Sinn

ht faßt, und nur mit irdifchem Berfandnis weiht geheimnisvollste Sciligfeit.

# Der Sultan.

laß ich mir's gefall'n in Gottes Namen.
c, meine Freunde, eblen Konige,
2 übrig mir geblieben, follt mit mir
h Christen werden, daß ich nicht so einsam meinem neuen Glauben stehen mag.

# Arlanges.

- r folgen gern, wenn bu uns fuhren willft.
- r wollen gern das Licht der Wahrheit suchen.

### Der Gultan.

nn darf ich dich, du junger Wagehals, h wohl als meinen lieben Sohn begrüßen! nm Marcebille hin mit meinem Segen d lebe lang beglückte Zeit mit ihr.

# Florens.

p danke dir. So hab' ich denn gewonnen i edle Baterherz. Laß diesen Druck i Berzen sagen, wie ich liebend danke.

# Der Sultan.

n, nun, gemach, gemach, mein junger Sohn!' bruckt mir meine Wunde jum Erbarmen, heilt muß ich erft sein, eh ich bergleichen geiftrung an dem Leibe fann vertragen.

# Arlanges.

1ch Larmen horilich schallen durch ben Bald?

Es klingen Sorner : und Trommeten : Tone, Die friegerische Trommel raffelt laut.

#### Lidamas.

Und Reiter ftreifen glanzend durch's Gebufch, Und bunte Fahnen fliegen burch das Grun, Und Federbusche manten, goldne Ruftung.

# Florens.

Boran stürzt auf dem weißen Zelter flüchtig Ein strahlend Frauenbild so wunderbar Mit Spieß und helm und Harnisch golden glanzend, — Sie ist es selbst! Geliebte Marcebille!

eilt ihr entgegen.

Marcebille zu Pferbe.

Marcebille.

Bift du es, Florens? Lebend, mohlbehalten?

Rlorens.

Der deine und mit uns versihnt bein Bater. Steige vom Rof in meine Arme nieber.

Der Sultan.

Beliebte Tochter, sei mir hoch willfommen!

# Marcebille.

So steig' ich nieder, werfe Schwerdt und Schild Und blanken helm hin in das grune Gras; Was foll mir nun der Harnisch, der beschützt Die Brust? dir sei das Herz gern unvertheidigt. So bin ich dein: dein Arm nur sei mir Schuswehr.

Der Gultan.

Ber folgt dir denn noch mehr, geliebte Lochter?

#### Marcebille.

Die Farsten all und Konig Dagobert.

Octavianus.

Las uns entgegen, Liebste, ihnen gehn, Sie werben meine Freude mit mir theilen.

Marcebille.

Folge mir, Florens.

Der Gultan.

3ch will euch begleiten.

Leo bleibt allein zurud, Lealia tritt ein.

Leo.

Ich folge nicht, benn suße harmonie Bewegt sich her und klingt in biefen Gliebern, Und wie sie geht und wandelt, ist es wie Ein Bollustathmen und ringsher erwiedern Die Blumen lächelnd biefe Melodie; Es scheint, als wollten himmel sich erniedern Und ganz in diese liebste Bildung steigen. Rur schaun kann ich und muß geblendet schweigen.

# Lealia.

Bist du es, Waldplas, wieder mit den Baumen, Der mir wie zauberisch dies Bild erweckt, Das mir gefolgt zu allen meinen Traumen? Die Ahndung, die mich stets wie Luft gedeckt? Wieder steht er in einsam grunen Raumen, Der Lowe hinter ihm im Busch versteckt, Und dieser fromme Ernst, die sansten Mienen, Des Auges Blick, sind wieder mir erschieden.

₽eo.

Geliebteste, benn so muß ich bich nennen, Bedenist du jener Zeit im Morgenland? Ragst du mich wohl als beinen Freund erkennen, Der bich einsam im schonen Walbe fand?

### Lealia.

Bie mußten wir damals so schnell uns trennen? Berstellung sei von diesem Mund verbannt,. Dir war ewig dein holdes Bild geblieben, Ich dachte dich nur, mußte stets dich lieben.

#### Leo.

O suß Geständnis, holde, schone Rede, Die jeden Trug aus beinem Herzen nimmt! Do sag' auch ich, daß dich nur eine jede Inmuth mir wies, und wie der Bach hinschwimme Ind seinen Strom nur sucht, wie durch das de Dunkel das Morgenroth mit seinen Strahlen glimmt, Do suchten dich nur die Erinnerungen, Do ward von dir mein sinstres Herz durchdrungen.

# - Lealia.

Dich einzig nur bachten alle Gedanken, Du warft mein eigenstes, mein einzig Sein, Do war ich immer treu und ohne Wanken Dir felbft entfremdet gang und vollig bein.

### Lco.

Bie soll ich dir für diese Liebe danken? Bie glanzt die Lilsenblume doch so rein! I könnte dich dein Herz so weit belehren, möchtest du der Liebe Gott verehren. Ein Und Auf Wa Es Sch

> Wi Bi Di

> > Ali Di Un

> > > ١٥

D B U

Q

#### Lealia.

Seit lange war mit schon det Irrthum feen, Ein neues Schnen war in mir erwacht, Und endlich ging der suße Morgenstern Auf in dem herzen und vertrieb die Nacht; Was Christus lehrte, hort' ich still und gern, Es ward mein flammend herz ihm dargebracht, Schon Christin bin ich, wird mir nur vergönnt Bald auch der Lause heil'ges Sakrament.

### Leo.

So sind wir auch im Glauben eng verbunden. Was könnte unfre Seelen ferner trennen? Beglückt, daß ich die Einz'ge aufgefunden, Die mir das Licht bes Lebens will vergonnen; O sel'ge, schmerzenvolle, heil'ge Stunden, Alls ich entfernt in Quaal und Lust entbrennen Dir mußte und nur dich im Herzen fühlte Und hin zu dir mit aller Schnsucht zielte.

Octavianus, Felicitas, Florens, Marcebille, Clemens und Pornvilla treten ein.

# Octavianus.

O welches Bunber! Welche neue Zeit Beginnt in une! Welch feltsam Schicksal fügt Une alle, lang getrennt, wieder zusammen! Mein Florene! Darum schlug mein herz so oft Bei beinem Anblick.

# Florens.

O beglückter Tag, An dem ich meine beiden Eltern finde, Die ebeisten, die mir die Welt ju geben Bermag; der Bater reich an That und Ruhm, Die Mutter weitgepriesen hohen Sinns.

### Marcebille.

Und wie der Krieg, der euch zerstoren wollte, Mun all verbindet, und wie ich, die Feindin, Das Mittel bin jum innigsten Bereine!

# Felicitas.

Wie find mir alle Schmerzen reich bezahlt! Wer mochte nicht sein Herz auf Zinsen leibn Und sich dem Leid verpfänden, wenn die Jahre So reichlichen Ertrag dem Eigner brachten?

### Octavianus.

Das feltsamste, bas eigenste Berhängniß. Ein Low' entriß bas eine Kind, du fandst es, Das andre ging im wilden Wald verloren, Du fandest es nach manchem Jahre wieder. Ja, auch kein Stäubchen trubt der Wahrheit Licht, Der alte Clemens ist der beste Zeuge.

# Clemen s.

Ja, gnad'ger Kaiser, schwer hab' ich an ihm, Recht schwer getragen und für Geld gekauft In meiner Narrheit, die nun Gott so schön hat end'gen lassen, allen uns zum heil. Die wunderbare Sache mit dem Lowen Und eurem andern Sohn steht aufgeschrieben (Was ich nur für ein Mährchen immer hielt) In einem Buch von einem Meister Adam, Der damals mit euch nach Jernstem ging.

# Hornvilla.

Gag recht, ein Redner und langweil'ger Rerl; ;

### Clemens.

Und was den Florens angeht, meinen herrn, Den gnad'gen, der mir lang' als Sohn gedient, So lebt im Italian'schen Geer ein Mann, Der als Soldat mit kam, von dem ich damals Die kleine allerliebste Krabbe kaufte. Tritt vor, mein Freund, ehrlicher Robert, komm!

#### Robert tommt.

### Robert.

Ja, mein huldreichster Raiser, ich beschwore, Daß ich das Kind dem Manne hier verkauft, Ich nahm es einem Ritter, der im Walde Bon einem Affen es erbeutete, Er schlug den Affen und wir fanden den In seinem Blute; dieser hat gewiß Das Kind der gnäd'gen Kaiserin entwandt, Als sie beim Brunnen schlief. Ich mag gestehn, Daß ich damals kein sonderlich Gewerbe Trieb, denn ich raubt' auf freier Straße frech; Berzeiht mir dies, ich hab' im Kriegesdienst Gut machen wollen toller Jugend Fehler.

# Octavianus.

Ihr alle sollt nicht ohne reichen Lohn Euch von mir trennen. — Gattin, liebsten Sohne, Umarmt euch beibe, meine trauten Rinder, Die schon so jung sich mit bem Ruhm vermablit.

# Blorens.

Weiß ich boch nicht, ob Wald und Berge taumelu, Ob trunken ist mein Herz, ob ich noch lebe, In Freudenihranen mocht' ich mich verströmen, Mich unterstürzen in dem Bad der Lust, In dem die ew'ge Jugend unten wohnt.

# Octavianus.

Mur unbegreiflich feltfam bleibt das eine: Wie fam der Low' mit unfrem Kinde denn Auf jene Infel, wo du ihn gefunden?

# Florens.

Sieh, Marcebille, wie der withe Leu Zu beinen Füßen wie ein Hundchen liegt Und in dein Auge voller Sanftmuth schaut.

# Sornvilla.

D Ihre Majestat sind zu sehr Grubler. Wer mochte doch die Sache so genau Wohl nehmen, wenn von Kindern eines Vaters Die Red' ist? Nur im Glauben habt ihr sie, Der bleibt zuerst euch und zulest Gewährsmann. Ihr konnt doch ihnen nicht den Leib aufschneiden, Wie in einer Devis 'nen Zettel suchen, Der da besagt, daß ihr der Vater seid? Wenn euch nicht Glaube, Liebe, Sympathic, Die Achnlichkeit mit euch, und ihre Liebe Zu euch das Ding bestätigen, so verschenkt sie, Last laufen, was euch doch nicht so gehort.

# Octavianus.

Der Narr hat Recht, ber Freude gebet Raum:

Ift nicht Datur und Rank und Politicia in a coll Mure unfer in beim Schniebes Glaubene??

Hornvilla.

Und was den Lowen angeht, da glebt's Mittel; Wir lesen ja von einem großen Rogel, Wegel, Der Kriegesischiffe mit zweitausend: Mandent von int Ann durch die Lüfte subren, wie der Geier deier Die Laube; seht, für den ist solch, einz Lowen der Geier, wollich, sin Romen der Greif, einz kom mit Aldgeln, wer Daß nur einzischunger Greifz einz kom mit Aldgeln, wer Den viergebeinten faste, was dach oft die Gestieht, und ihn so auf die Insel trug, Weifen Wenn manche Denser freilich unsenn Greifen Auch für ein Palignehen nur erkennen wollen.

Der Sultan, Arlanges, Lidamas, Rg. Dagabert, Rg. Coward, Rg. Rodrich, Gr. Armand, Bertrand, Rorane.

mini Rg. Dagoberti Bald co

Wir hörten alle stion von eurem Guacht.
So reiche Ströme find herabgeregnet,
Daß sich der Himmet folbst zur Erde nieder Gebeugt und rings ein Paradiestentsprossen.
Hier ist ein jedest Wort zu viel, teut weiter,
Und Entel und der Entel Kindere mögen.
Die wunderbare, Sage sich erzählen der Und jeden Perer mit Erstaunen, Wundern blind Lust und Freude wechselnd ganz erfüllen.

in ternathi Singang

Doch da ich nim ein Christ gerborben bin "

Und euren Dionysiph liebt und fchiche, mitach bitte bie So geben enie much den Dontifer die unter beite beite Ra. Dagobert. Er fei ber eure fo wie meine Liebe. digter. Armanbio nor er nad. Und mir vergetint; bag ich ench hier bewirtses Da fich bie wundervollfte Auftofung 2 24 6 44 1142 In diefem'Walbi begab; in bom Gebietel Charachte Das mich als feinen Betren anereffint. William 19 Bir wellen biefe Bektellfeide ausschnifteten ibe aus 300 Und neue zwischen biefe Baume fvanneitlich and ma Farbigt und Dell, gilte Beichen unfret Reeube. Musit folle fills due Biefe Thale Mingen, odentel wiell Bier laft. ein feoheel Dochzeitmabl ume feietig abl dull Und liebevoll und trunfen Sommerluft Begehn , wie In ben guten alten Tagen 'Antlu ? 379 Der Borgeit, wobom une die Dichter gingen, Dag wir bas Gluck bes Friedens all empfinden. Trompeten, blaft in guern tubnften Sonen, Berfundiat meine Freude, daß es mir Bergonnt, fo edle Gafte ju bewirthen. Erompeten, Mufit. Bornvilla. Wenn es so boch bergeht, find't unser einer Wohl einen Denschenfreund von Marketenber. Da feb' ich eine Frant! Mein liebftes Sind, Ein Glaschen. Bein fur Gelb und aute Bortes Mlipus.

herr Jes! ber in ber bumten Efelsmuge Dit all ben Scheffen if mein Chemann!

# .... De maille...

t bu's? — O wundersettsam Ding von einem hängniß, nicht als Tutte, nicht als Christ, in icht als Edition is einem ihr eine Gallen eine Gal

bruck ein Auge gir lag funfe grad feingen nach

# Brid Febra

in Bater, meine liehste Mutter, diese igfrau ist die, von ber ich eine ergablt, niest iebt mich wie ich sie, gebt euren Segen, wie ich sie, gebt euren Segen, wie ich sie nach Arrusalem was duo g na de von Balbuins Tob ist mir sein Thron geworden.

# In Maine di L

b dir, mein Rind, geliebte Leglig, gell' mein Segen, meine boften Bulliche.

# Arlanges.

meine Sochter bort, Roxane, hat Id ing reli dass 1 jungen Ritter Bertrand ausgewählt, nraugt 1432

# hornvilla.

Bliegen zu dem Sonig, rennen alle ; zu dem Shestand gar luftig bin.

# Octavianus.

bu, mein Blorens, giebft mit und nach Rom, n Sohn und ebler Erbe meiner Rrone!

# arnutbifile tift ein.

Arnulphus 2 — Isua file fin ich in Aingelich fing fingender Es tont des fine den Freuhe deut In ich in Gingniden Es tont des fine den Freuhe deut dem Belle; Schon hort ich euer windervolles Schickfal, Kehrt nach Parisystant stildadihettige Ettenzung im Der Laufe wurdiglich und schon gefeiert, Dem ganzen Bolte ein erbaulich Schauspiel, Dann gebrieuch zur Vermichtung eine Lande.

Rg. Dagobert.

Rein, heil ger Mann, im Balbe bier fei alles maffentes Bollendet, wie es in bem Balb begann. Giel teall al S

Sefang aus ber Bertie, infe Bibleh und Schafflichen der Bent Eben, met von gewehren beit Elebe Lempel fei

3m Walbes 113

And bie finnen Ring, geliebte Legen ab an Bug bag ang Bug ang

# Ein Schäferz

Bir haben, edler Graf, freudig vernommen, mit ant Daß ihr zu uns zuruckgekehrt, wir grußen Den theuern herrn mit Musik und Gesängen.

Chor.

Sinter ben Bergesgipfeln Steigt auf der Mond mit seinem goldnen Glanze, Er schwebet in den Bipfeln war Gen Rranze; auf Der Banne, rauschend fron fie in dem Rranze; auf Der goldnen Sterne, baldone

deckt Bon ( Die ( Und ! Begil Es to Der edt fich bie Rlunmit: Wellen im nach und nie in Schimmern. und ber himmet lachte fo frei. ie Sterne in bem bellen ib tiefen blauen Rreife zginnen froh die lieberolle Reife, wild Rod & II tont ber Machtigallen und aller Malbroglein Geschrei. er Liebe Tempel feit r i á adhaeraí a 🍃

Im Balbe. Alle !

Cine Stimme. 1100 5100 5100

Mondbeglangte Baubernacht, Die ben Sind folfangen halt, Wundervolle Mohrhenwelle ni mig Steig' auf in der alten Dracht diff ditt

Riorens: with m hac from soit fourt

Wenn die Blumen fich erfchließen Und die Frühlingelufte gieben, ni m Will die Welt sich selbst entfliehen Und fich bin in Liebe gieffen.

Marcebille alle chi

Darnin muß im Deizem fieffen mit hate Rubler Labung Strom, pet fachtraine Bringt ibn die Erfüllung: lacht Uns die Solde freundlich milde, Sehen wir ingihrem Bilbe of sace Mondbeglangte Baubernachteile den be-

Eine Andacht, Gine Liebe Ift dem Benen und dem Leben In der Demuth nut gegeben, mil? 12 : Weichendt keinem andern Eriche.

Lealia.

Octavianus, 5 mis

Wer in Liebe sich berauschet, Und sich fetter will entstehen, Daß er Kälte mit dem Glüben, Daß mit seiner Liebe tauschet, Den ein bbfer Stern belauschet, Bis er in bie Sunde fällt.

ingelicitasi nid a. .....

Wenn er liebend treu aushalt, Muß sich alles fügen, schicken, Daß ihm villiet Glut und Entinden Bunderbille Mihrchenwelts

Morane.

រប់ដែកដើម្បាល

Was die Geister benten, finnen, Wonach Wunsche und Berlangen Jemals nur die Flügel schwangen, Konnen Schöners nichts gewinnen Sie als Liebe, denn darinnen Uns das herz der Belten lacht.

# Hornvilla.

Wenn jur Flamm' ben Funken facht, Gut'ge Nachsicht, bann Gebicht, Was auch beiner Kraft gebricht, Steig' auf in ber alten Pracht! — Rufit; Cang.

Enbe.

.



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

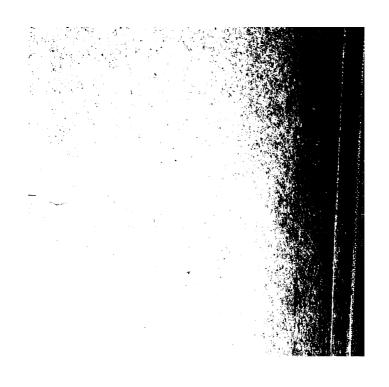

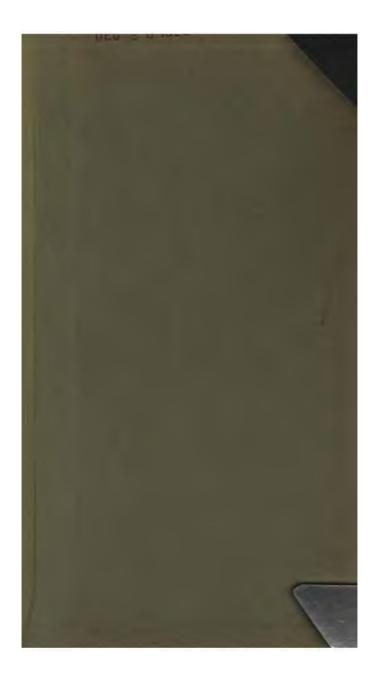

